

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



EDUCATION BOOK PURCHASE FUND

STANFORD

UNIVERSITY

LIBRARIES

3/16/34

Selielan Mis Ed Breglen . .

# Geschichte

ber

# Erziehung und des Unterrichtes.

Bür deutsche Bolksschullehrer.

Bon

Dr. Friedrich Dittes.

Neunte verbesserte Auflage.



Leipzig, Berlin und Wien. Berlag von Julius Alinkhardt 1890.

Mederfenngsrecht verbehalten.

h : ( ()

LIBRARY
OF THE
LELAND STAN ORD JUNIOS
UNIVERSITY.

A6142

## Vorwort jur vierten Auflage.

Nachdem das vorliegende Buch stim Originale als in Uebersetzungen eine außergewöhnliche Apriveitzung gefunden hat, also seiner Anlage und Ausführung nach der pädagogischen, Welt sattsam bekannt ist, halte ich den Wiederahdruck der Vorreden zu den früheren Auslagen nicht mehr für nöthig.

Die vorliegende vierte Auflage entsende ich mit besonderer Befriedigung, weil derselben sowol in Betreff des Juhaltes und der Darstellung als in Betreff des Druckes alle erwünschte Sorgsalt zugewendet werden konnte. Obwol das Buch gleich in seiner ersten Auflage (erschienen 1871) großen Beisall sand, war ich mir doch der ihm noch anhaftenden Mängel wol bewußt. Und gerade das der Schrift in so reichem Maße zu Theil gewordene Bertrauen machte mir es zur ernstesten Pslicht, an der Bervollkommnung derselben unablässig zu arbeiten. Doch konnten an der sehr rasch solgenden zweiten Auflage wesentliche Aenderungen nicht vorgenommen werden, und selbst bei der dritten Auflage reichte die Zeit des Berfassers nur zu einem Theile der beabsichtigten Berbesserungen aus. Ueberdies litt bei dieser Auflage Satz und Druck unter dem großen gegen Ende des Jahres 1872 in Leipzig ausgebrochenen Buchdruckerstrife.

Um so erfreulicher ist es mir, daß ich diesmal Zeit gefunden habe, die innere Revision des Buches zu Ende zu führen, und daß auch die typographische Herstellung desselben in musterhafter Weise ausgeführt werden konnte. Wer die vorliegende Auflage mit den beiden ersten vergleicht, wird sinden, daß das Buch in allen seinen Theilen sorgfältig überarbeitet, an vielen Stellen wessentlich verbessert oder erweitert worden ist, so daß es nunmehr sichere Auskunft geben dürfte über alles das, was aus der Ge-

icidite ber Erziehung und bes Unterrichtes bem beutschen Bolksschullehrer intereffant und lehrreich fein tann. Gewiffe Grenzen burfte ich freilich nicht überschreiten, wenn bem Buche fein Gbenmaß und seine Uebersichtlichkeit gewahrt werden sollte. Die ausführliche Geschichte ber verschiedenen Unterrichtsfächer findet ben paffenoften Plat in der speciellen Methodik (vgl. meine neuerdings erschienene "Methobit ber Boltsschule"); die eingehende Darftellung ber Entwickelung bes Schulwesens in ben einzelnen Ländern ift Sache ber die Berhältniffe bes engeren Baterlandes berudfichtigenben Schulfunde; reichlichere Angaben aus der allgemeinen Belt= geschichte, ber Länder- und Bolferkunde, wie sie von Ginigen als wünschenswerth bezeichnet worden sind, müssen durch die den padagogischen Studien vorausgehende allgemeine Bilbung überflüssig gemacht werden. Alles endlich, was für den beutschen Bollsschullehrer keinen Werth bat, was filr ihn nur gelehrter Aufput, unfruchtbare Notiz, läftiger Ballaft mare, ober mas er naturgemäß auf anderen Wegen lernt, habe ich aus vorliegendem Buche ausgeschloffen. Auch zur Aufnahme von Abschnitten (Proben) aus ben Schriften bervorragenber Babagogen konnte ich mich nicht entschließen, weil hierdurch bas Buch an Uebersichtlichkeit verloren haben würde. Mir tam es barauf an, bie Grundgebanten und Beftrebungen bedeutender Dlänner zwar treu und vollftändig, aber boch möglichst concentrirt und bundig barzustellen, um bem Lefer einen zuverläffigen Wegweifer burch bas weite Bebiet ber hiftorischen Babagogit zu bieten. Das speciellere Gingeben in dieselbe ift jest ohnehin durch wolfeile Ausgaben ber Hauptschriften bebeutender Babagogen febr erleichtert. Aber die Lectlire berselben wird nur dann eine planmäßige und wahrhaft ersprießliche werben, wenn fie bes Leitfabens ber Geschichte nicht entbehrt.

Ich weiß sehr wol, daß die Ansichten darüber, wie die Geschichte der Bädagogik im Allgemeinen und namentlich für deutsche Bolksschullehrer zu behandeln sei, noch weit auseinander gehen. Das vorliegende Buch hat natürlich diesenige Fassung erhalten, die meinen persönlichen Ansichten entspricht; es ist so, wie ich es nach vielzährigen Studien, nach genauer Prüfung der mannigfaltigen Meinungen, nach meinen Erfahrungen und Gedanken über Lehrerbildung, endlich nach meinen allgemeinen Grundsätzen über

bas Rechte und Gute für zwedmäßig halte. — Einen blos lotalen ober speciell patriotischen Standpunkt habe ich nicht eingenommen. Ber aber auf einem folchen fteht, ober etwa aus ber Gefchichte ber Babagogit nur bas lernen will, was er für ein Eramen braucht, ober was in ben verschiebenen Ländern "höheren Orts" voraeschrieben ift u. f. w., ber wird ja leicht seben, welche Partieen meines Buches er überschlagen tann. — Dag ich auch nicht auf einem firchlich ober bureaufratisch fanctionirten Standpunfte ftebe und meine Schriften weber von einem Consistorium noch von einem Ministerium (was bisweilen ziemlich einerlei ift) approbiren laffe, sonbern meine eigenen Wege gebe, ift wol genügend bekannt. Wer an ber Befreiung ber Geifter arbeiten will, muß fich feine eigene Geistesfreiheit mahren. Daß aber meine personliche Denfungsweise mich nicht zur Farbung historischer Thatsachen verleitet hat, daß mir vielmehr eine treue Berichterftattung überall erftes Gefet gewesen ift, barf ich mit gutem Gewiffen behaupten.

Wien, 1. Mai 1875.

### Forworf zur neunten Auflage.

Nach ber durchgreisenden Ueberarbeitung, welche das vorliegende Buch theils in der dritten, theils in der vierten Auslage ersahren hatte, machten sich erhebliche Aenderungen in demselben nicht mehr nöthig. Seither ist es noch viermal neu erschienen und zwar dreimal gemeinschaftlich mit vier anderen Schriften des Berfassers unter dem Titel: "Schule der Bädagogit" und einmal für sich allein, wobei nur noch etsiche keine, kaum anzensällige Berbesserungen statisanden. Nachdem nunmehr wieder eine neue Sonderausgabe des Buches nöthig geworden war, konnte ich in demselben, neueren Forschungen gemäß, noch ein paar keine Berichtigungen vorwehmen, sowie dieseinigen Ergänzungen andringen, welche durch Vorkommnisse der letzten Sahre angezeigt waren. Der beigessigte "Rachtrag" serner dürste densenigen Freunden der historischen Pädagogit, welche sich mit einzelnen Partieen berselben specieller befassen, nicht als überstüssig erscheinen.

Sehr erfreulich ift es mir, daß die löbliche Berlagshandlung für die neue Auslage, trop des vermehrten Umfanges, eine bedeutende Ermäßigung des Preises eintreten lassen will.

Wien, im Januar 1890.

Dittes.

## Inhalt.

|                       |     | Ginseitung.                                                | _ |                      |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>8</b> 9 <b>8</b> 9 | 2.  |                                                            | • | šeite<br>1<br>5<br>9 |
|                       |     | Ersier Theil.                                              |   |                      |
|                       |     | Die alten Fölker.                                          |   |                      |
|                       |     | Erfter Abschnitt.                                          |   |                      |
|                       |     | Die orientalifcen Bölfer.                                  |   |                      |
| §                     | 4.  | Die Chinesen                                               |   | 13                   |
| §                     | 5.  |                                                            |   | 22                   |
| 8                     | 6.  |                                                            |   | 29                   |
| 8                     |     |                                                            |   | 37                   |
| §                     |     |                                                            | • | 42                   |
|                       |     | Zweiter Abichnitt.                                         |   |                      |
|                       |     | Die claffifgen Bölter.                                     |   |                      |
| §                     | 9.  | Bebeutung ber claff. Bolter. Die Griechen im Allgemeinen . |   | 48                   |
| ş                     | 10. | Die Spartaner. Pythagoras                                  |   | 51                   |
| ş                     | 11. |                                                            |   | 56                   |
| ş                     | 12. |                                                            |   | 64                   |
| 8                     | 13. | Die Römer                                                  |   | 71                   |
| ş                     | 14. |                                                            |   | 75                   |
| ş                     | 15. | Seneca, Quintilian u. A                                    |   | 78                   |

| to act<br>Ann   | <b>Zweiter Theil.</b>                                           | et e - de |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 411             | Die Dentschen.                                                  | .: .      |
|                 | Erfter Abiconitt.                                               |           |
|                 | Bis auf Rarl den Großen.                                        |           |
|                 | Die alten Deutschen und bas Chriftenthum                        | Seite     |
| §: 16.<br>§ 17. | Die pädagogische Theorie und Praxis im driftlichen Alterthume   |           |
| § 18.           | Die ersten kirchlichen Bildungsanstalten in Deutschland         | 91        |
| § 19.           | Rarl ber Große                                                  | 96        |
|                 | Zweiter Abschnitt.                                              | -         |
|                 | Bis an Luther.                                                  |           |
| § 20.           | Die firchliche Babagogit in ber zweiten Salfte bes Mittelalters | 99        |
| § 21.           | Beginn ber freien Biffenschaft, die Universitäten               | 104       |
| § 22.           | Das Ritterthum                                                  | 106       |
| § 23.           | Das Bolt, Die ersten Bürgerichnlen                              | 109       |
|                 | Dritter Abichnitt.                                              |           |
|                 | Das fechzehnte Jahrhundert.                                     |           |
| § 24.           | Babagogifche Bebentung ber Rirchenreformation                   | 115       |
| § 25.           | Luther als Bädagog                                              | 119       |
| § 26.           | Die Gelehrtenschule; Melanchthon, Tropendorf, Sturm, Reander,   |           |
|                 | bie Jesuiten                                                    | 127       |
| § 27.           | Die Bollsschule                                                 | 188       |
|                 | Bierter Abschnit                                                |           |
|                 | Das fiebzehnte Jahrhund                                         |           |
| <b>√§ 28</b> .  | Baco; Ratte                                                     | 142       |
| <b>∽§</b> 29.   | Comenius                                                        | 156       |
| - § 80.         | Eode                                                            | 166       |
| § 31.           | Bollsbildung und Schule im 17. Jahrh                            | 169       |
|                 | Fünfter Abicnitt.                                               |           |
|                 | Das acizehnte Jahrhundert.                                      |           |
| - § 32.         | Der Pietismus, Frande und feine Geiftesverwandten               | 178       |
| § 83.           | Ronffeau                                                        | 188       |
| ₽ 8 34.         | Die Bhilanthropiften                                            | 196       |

### \_ vm \_

|               | Die Bollsschule im 18. Jahrhundert 208     |   |
|---------------|--------------------------------------------|---|
| , § 86.       | Fortsetzung                                |   |
| •             | Sechfter Abicnitt.                         |   |
|               | Das nenuzehnte Jahrhundert.                |   |
| § 87.         | Bestalozzi                                 |   |
| § 38.         | Fröbel; ber Kindergarten                   |   |
| § 39.         | Ausbildung der Erziehungswiffenschaft 240  |   |
| § <b>4</b> 0. | Die pädagogische Praxis im 19. Jahrhundert | 1 |

### Einleitung.

#### S. 1. Erziehung und Erziehungsgeschichte.

Man darf behaupten, daß die Erziehung so alt sei wie das Menschengeschlecht, in gewissem Sinne sogar älter. Da aber Niemand mit Sicherheit zu sagen weiß, wann und wie die ersten Wenschen oder erziehungssähigen Wesen überhaupt entstanden seien, so bleibt auch der Anfangspunkt des pädagogischen Wirkens in Dunkel gehüllt. Der religiöse Glaube betrachtet einsach Sott selbst nicht nur als den Schöpfer, sondern auch als den Erzieher der ersten Menschen. Die Naturwissenschaft hingegen sucht den Ursprung unseres Geschlechtes durch die Annahme begreislich zu machen, daß sich niedere Wesen allmälig zu höheren entwickelt haben, und sie wird demgemäß nicht nur die Entstehung, sondern auch die erste Erziehung des heutigen Menschengeschlechtes auf die ihm vorausgegangenen Arten organischer Wesen zur wiesen, müssen, wobei selbstverständlich von einem bestimmten Zeitpunkt. Der Menschwerzdung nicht die Rede sein kann.

Wie man sich aber auch die Urgeschichte der Menschheit construiren möge, jedenfalls muß man annehmen, daß schon den Kindern der ersten Menschen jene Fürsorge, Pflege und Anleitung, welche wir in dem Borte Erziehung zusammenfassen, zu Theil geworden sei. Und niemals, seitdem es Menschen gegeben hat, kann die pädagogische Thätigkeit eine Unterbrechung ersahren haben, sie muß vielmehr stetig von Geschlecht zu Geschlecht ausgeübt worden sein. Sonst wäre der Fortbestand, also das gegenwärtige Dasein

ľs

Der Menschheit unbegreiflich. Denn als ein hilfloses Wesen wird bas Menschenkind zur Welt geboren. Jahre vergeben, ehe es bie Bur Selbsterhaltung nothige Rraft und Ginficht erlangt: ohne Sout und Pflege wurde es einem frühen Untergange anheimfallen. Der Mensch gebort zu benjenigen Gattungen organischer Wefen, beren Andividuen zu ihrer Entwickelung ber activen Mitwirfung vermandter und zwar schon entwickeler Individuen bedürfen; hierzu tommt aber noch, bag gerabe er biefe Bilfe im größten Umfange und auf die längste Beit nothig hat. Die Entwidelung ber Bflangen und ber meiften Thiere (ber minder volltommenen) erfolgt lediglich burch die den jungen Organismen innewohnenden Kräfte und burch bie in ihrer Umgebung befindlichen Lebensbedingungen: Rahrung, Waffer, Luft, Barme, Licht. Wenn in Diefes Naturgebiet ber Menich mit feiner Culturarbeit eingreift, fo geschieht bies nicht beshalb, weil ein folches Eingreifen eine Lebensbedingung für bie Naturdinge felbft mare, fondern weil der Menfch diefelben in fünftliche Verhältniffe bringen ober umgestalten will. Unders verhält sich bie Sache auf ben boberen Stufen organischer Entwickelung. Schon in ber Thierwelt, und zwar im Bereiche ber Wirbelthiere und der meiften Insectenarten, wird eine geflissentliche Bflege bes Nachwuchses geübt; und diese Pflege ift unbedingt nöthig, um dem Untergange ganzer Gattungen vorzubeugen. Wie wenig ift dies aber im Bergleiche mit ber Hilfe, welche bas Menschenkind von seinen Erziehern erwarten muß! Biel später, als irgend ein Thier, gewinnt es die Rrafte gur Befriedigung feiner Bedürfniffe, bie Fähigkeit zur Bermeibung von Gefahren. Die Entwickelung ber zur selbstständige gung nöthigen Organe, sowie ber Sinne erfolgt im Menfagen langfamer, als im Thiere. Auch entbehrt ber erftere, wenigstens im Culturzuftande, fast ganglich jener scheinbar unbewußten und unwillfürlichen Antriebe zur Thätigkeit, welche wir Inftinct nennen, und welche vielen Thieren in ben wichtigsten Lebensverhältnissen eine sichere Leitung gemähren.

Aus den bisherigen Bemerkungen leuchtet ein, daß Erziehung nur da ist, wo Entwickelung ist, daß es aber auch Entwickelung ohne Erziehung gibt. Machen wir uns dieses Berhältniß deutlicher. Was ist Entwickelung? — Sie ist die Reihe von Bersänderungen, welche in einem organischen Wesen von seinem Keim-

leben an bis zu seiner Reife vorgeben. Nun wird, wie wir gesehen haben, die Entwickelung der niederen Organismen nur durch zweierlei Factoren bewirkt, burch bie ihnen eigenen Rräfte und burch die in ihrer unmittelbaren Umgebung befindlichen Naturdinge. aus benen fie ihre Bildungselemente nehmen. Auf den höberen Stufen des organischen Lebens fommen aber hierzu noch Entwickelungsfactoren einer britten, eigenthümlichen Art, biejenigen nämlich, welche von ben geiftigen Sähigkeiten ber Naturmefen ausgehen. Und hiermit tritt nun jene 3medthätigkeit auf, welche wir Erziehung nennen. Bon Erziehung fann immer erft ba bie Rede fein, wo pfpchische Factoren in die natürliche Entwickelung eingreifen, wo also beseelte Einzelwesen selbstthätig und planmäßig bas Gedeihen anderer beseelter Einzelwesen forbern. Und das Erste und Nothwendigste, was die Erziehung bezweckt, ift der Erfat ber einem jungen animalischen Wefen noch unmöglichen Selbsthilfe. Die Erziehung ift zunächst die Summe der activen Dienst= leiftungen, welche die bereits gereiften Individuen den gur Gelbfterhaltung noch nicht fähigen Individuen gewähren, um den Fortbestand (das Leben) der letteren so lange zu sichern, bis dieselben fich durch eigene Kräfte behaupten können.

Das soeben bezeichnete Minimum der Erziehung findet also ebensowol in einem Theile der Thierwelt, wie in der Menschenwelt ftatt und ift in beiden Gebieten gur Entwickelung der Individuen, folglich auch zur Erhaltung der Arten unbedingt nothwendig. Db die Thiere, soweit fie zu erziehlicher Thätigkeit befähigt find, bei berselben nur von blinden Trieben geleitet werden, oder mit bemfelben Mage von Bewuftsein und Ueberlegung zu Werke geben, wie ber Menich, dies läßt fich nicht mit Sicherheit beftimmen. Gewiß ift aber, daß schon die physische Erziehung in der Menschenwelt viel freier, umfassender und erfolgreicher ist, als in ber Thierwelt, und daß insbesondere die geistige Erziehung erst in ber Menschenwelt ein klares Gepräge gewinnt und bedeutende Wirfungen hervorbringt. Die menichliche Erziehung ift mehr als Erhaltung und Unterstützung des physischen Lebens, sie ist zugleich ein Mittel zur Fortpflanzung und Bermehrung der Cultur. Und nur weil fie dieses ift, hat fie eine historische Bedeutung, gibt es auch eine Gefchichte ber Erziehung. Die Wiffenschaften, Rünfte,

Gewerbe, Sittengesete, Staatsformen u. f. w., welche das Menschengeschlecht im Berlauf ber Jahrtausende ausgeprägt bat, find Entwickelungsresultate gang eigenthümlicher Urt. Die Bildung ber Menschheit ift eine fortichreitenbe: Die späteren Geschlechter eignen fich die Cultur ber früheren an und vermehren fie. Daber ift auch die menschliche Erziehung eine fortschreitende, und gwar sowol in materialer als in formaler Hinsicht, indem allmälig die padagogische Thätigkeit einerseits neue und höhere Ziele erhält, anberseits eine bessere Methode annimmt. In der Thierwelt, soweit biefelbe nicht mit ber Menschenwelt in Berührung fommt, finden wir etwas bem Aehnliches nicht. Die gegenwärtigen Arten ber Thiere, sofern sie von menschlichen Ginfluffen frei geblieben sind, ftanden, soviel wir miffen, vor Jahrtausenden auf derselben Bilbungsftufe wie heute. Es gibt bei ihnen keine fortschreitende Erziehung, ihr gesammtes Geiftesleben ift in ber Sauptsache ftationar. Die Geschichte der Cultur und Erziehung ift auf die Menschheit beschränft, und was man auch immer über die geistige Befähigung ber Thiere und über ihre etwaige Bermandtschaft mit unserem eigenen Geschlechte behaupten moge: so wird man doch dem Menichen, wie er in ber Gegenwart und in ber Geschichte dasteht, seine Würde, seinen grundwesentlichen Vorrang vor allen anderen uns bekannten Wesen nicht absprechen können.

Demgemäß ftellt fich benn auch alle Babagogit auf ben Standpunkt ber Menschheit. Der Blick in andere Gebiete dient der Erziehungswissenschaft nur zur vorläufigen Orientirung und zur Erfenntniß ber äußeren Daseinsverhältniffe unseres Geschlechtes. Die Erziehung felbst betrachten wir nur in ihrer menschheitlichen Gestaltung und fassen sie als die Summe ber absichtlichen und planmäßigen Einwirkungen entwickelter Menschen auf die Entwickelung anderer Menschen, welche noch nicht ober boch im Berbaltniffe zu ihren Erziehern noch minder entwickelt find. ziehung ift bemgemäß eine Gehilfin ber natürlichen Entwickelung bes Menschen, sie ift Schut, Pflege und Unterftützung bes noch schwachen Kindes, Förderung seiner Anlagen und Kräfte, Berbeiichaffung ber Mittel zur Befriedigung feiner Bedürfniffe, ber Bebingungen zu seiner Entfaltung, namentlich auch absichtliche Uebertragung ber Cultur von Geschlecht zu Geschlecht. Sie kann und

soll sich auf alle Seiten bes menschlichen Wesens erstrecken: auf den Leib, den Berstand, das Gemüth, den Willen und auf alle Aeußerungen des menschlichen Wesens im Leben, im Berkehre, in der Arbeit, Kunst u. s. w.

Nicht zu allen Zeiten und bei allen Bölkern finden wir alle diese Richtungen der Erziehung gleichmäßig ausgeprägt, d. h. die Erziehung ist nicht immer und überall eine vollständige, sondern oft nur eine partielle, bruchstückartige, bisweilen beschränkt auf das oben angedeutete Minimum; bald wird diese, bald jene Seite des menschlichen Wesens vernachlässigt oder vorzugsweise gepslegt. Immer aber und auf allen Gebieten der Erziehung kommen in Betracht: die Erzieher und ihre Wirkungskreise, die Zöglinge und ihre Bildungsstätten, die Zwecke, die Mittel und die Methode der Erziehung. Wie nun in allen diesen Momenten zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Bölkern die Erziehung praktisch bestanden habe und theoretisch aufgefaßt worden sei, gleichviel, ob mustergiltig oder mangelhaft, das will die Geschichte der Erziehung darstellen.

### §. 2. Grenzen ber Erziehungsgeschichte und ihres Studiums.

Freilich antwortet uns die Erziehungsgeschichte nicht auf alle Fragen, welche wir an fie richten können. Richt nur der Ursprung des Menschengeschlechtes, sondern auch der bei weitem größte Reitraum seines Daseins ift in der Hauptsache für jett noch ein Gegenftand ber Forschung, nicht schon ber Geschichte, welche ja nur bas bereits Erforschte barftellen fann. Wie die Entwickelung ber Menschheit in ben vorgeschichtlichen Zeiten aus ben gegebenen physischen, intellectuellen und moralischen Factoren heraus erfolgt sei, dies können wir uns nur nach Analogie der historisch nachgewiesenen und noch jest bestehenden allgemein-menschlichen Verhältnisse benten. Hiernach fommen wir etwa zu folgenden Ansichten. Bu allen Zeiten fand ber Menich in feinen eigenen Bedürfniffen und Rraften, sowie in seiner Stellung zur Natur und zu seines Gleichen die erften und wirksamsten Antriebe zur Entwickelung. Die Beschaffenheit seines Wohnortes, die atmosphärischen und klimatischen Berhältnisse, große Naturbegebenheiten, die Thier- und Pflanzenwelt der Erde wie die

Geftirne bes himmels beeinfluften sein Wol und Webe, stählten seine Rrafte, wedten sein Nachbenken, bereicherten seinen Beift mit Erfahrungen, bestimmten seinen Willen und seine Thatigfeit, erfüllten sein Gemuth mit Luft und Schmerz, führten ihn auch zum Glauben an übermenschliche Mächte. Der Berkehr mit Wefen seiner Art rief Runeigungen und Gegenfate bervor, ftiftete engere und weitere Berbindungen, erzeugte die Grundsätze bes Rechtes und der Sittlichkeit, sowie Standesverhältnisse und Berufsarten. wachsenden Geschlechtern tamen die Errungenschaften der Borfahren zu Gute, indem einerseits die Eltern absichtlich ihren Rindern mittheilten, mas fie für recht und heilfam hielten, anderseits die Schule bes lebens auf jede neue Generation bilbend einwirkte. Gewiß ift auch die Wechselwirkung der Bölker auf einander von großem Ginfluß gewesen, obwol dieselbe erst spät und auch dann zuerft nur stellenweise in das Licht der Geschichte tritt. — Mit diesen Anbeutungen muffen wir uns hier begnügen. Auch find bieselben zu einer allgemeinen Grundlegung ber Erziehungsgeschichte ausreichend; benn bas nächste pabagogische Interesse ift befriedigt, wenn wir die Grundbedingungen und Anfänge der Civilisation und Erziehung begreiflich finden. Eingehende Erörterungen über die Urgeschichte alles Proischen überhaupt und über bas Alterthum der Menschheit insbesondere muffen der Natur- und Geschichtsforschung überlaffen bleiben.

Selbst die bereits sestgestellten Ergebnisse dieser Bissenschaften können in der Erziehungsgeschichte nur theilweise und summarisch angedeutet werden. Denn obgleich die Natur mit allen ihren Kräften und Erscheinungen, die Sigenthümlichkeiten der menschlichen Bohnsitze, die politischen Zustände und die Schicksale der Bölker von großer Bedeutung für Tultur und Erziehung sind, so würde sich doch die Erziehungsgeschichte offenbar in fremde Gebiete verirren, wenn sie die erwähnten Momente aussührlich darstellen wollte. Was serner das hänsliche und öffentliche Leben, die wirtschaftlichen und socialen Zustände, die Sitten und Gebräuche, den wechselnden Zeitzeist und ken beharrlicheren Nationalcharakter, die Bissenschaft, Kunst und Religion der Bölker betrifft, so gehört die eingehen de Behandelung auch dieser Punkte nicht in die Erziehungs=, sondern in die allgemeine Tulturgeschichte und in deren einzelne Abtheilungen:

in die Geschichte der Literaturen, der Künste, der Wissenschaften, der Religionen, der Philosophie, der Gewerbe, des Handels u. s. w. Es ist selbstverständlich, daß die Geschichte der Erziehung Andeustungen zu geben habe über alle Umstände, welche von Einsluß auf die Erziehung der Bölker gewesen sind, und daß sie also mit allen Wissenschaften, welche auf den Menschen und auf die Menscheit Bezug haben, in Berührung bleiben müsse. Da aber alle pädagogische Praxis und Theorie sich nur mit der absichtlichen Bildung des Menschen beschäftigt, so muß auch die Geschichte dieser Praxis und Theorie sich auf das Gebiet der Absichtlichkeit beschränsken. Sie ist allerdings nichts Anderes als Culturgeschichte; sie ist aber nur ein Theil derselben.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß zum Berftandniß der Erziehungsgeschichte mancherlei Vorkenntnisse nöthig sind, namentlich die Elemente der Naturmiffenschaft, der Länder = und Bolterfunde, ber allgemeinen Weltgeschichte und ber Culturgeschichte. allgemeinen Erfordernissen fommt aber noch ein specielles. Geschichte einer jeden Runft oder Wissenschaft nämlich wird nur bemjenigen recht verständlich sein, der die betreffende Runft ober Wiffenschaft selbst näher kennt. Dies gilt auch von bem bier vorliegenden Gebiete. Wer mit der Praxis und der Theorie der Erziehung zu wenig vertraut ift, dem wird die Geschichte dieser Braxis und Theorie nicht recht flar und lebendig werden. Lettere gehört daber eben so wenig an ben Anfang bes pabagogischen Studiums, wie die Geschichte ber Musik, ober ber Plaftit, ober ber Mathematit u. f. w. der Erlernung der betreffenden Runft ober Wiffenschaft vorangehen foll. Wollte man aber mit ber Geschichte bes Erziehungswesens zugleich die spstematische Darftellung ber Babagogif geben, so mußte man die historischen Thatsachen willfürlich combiniren und durch theoretische Zuthaten erweitern, was nicht viel besser wäre, als das Conftruiren des Entwickelungsganges der Menschheit nach einem Lehrgebäude der speculativen Philosophie.

Die im Obigen angebeuteten Grenzen der Geschichte des Erziehungswesens ergeben sich aus der Sache selbst, sie sind objectiver Art. Noch engere Grenzen aber muß sich ein Lehrbuch ziehen, welches die Geschichte der Erziehung für einen bestimmten Leserkreis bearbeiten will. Nicht Alle, welche sich mit einer bestimmten

Biffenschaft beschäftigen, bringen berselben bas gleiche Intereffe und Bedürfniß entgegen; nicht Alle betrachten fie von dem namlichen Standpunkte aus und zu demfelben Zwede. Hierdurch wird awar der Begriff und das Gebiet der Biffenschaft selbst nicht berändert, wol aber die Richtung und Ausdehnung bes Studiums berselben bestimmt. Bas nun das weite Gebiet der Erziehung und ihrer Geschichte betrifft, so burfte einerseits selbst ber umfaffenbste und icarffte Geift nicht im Stande fein, es in allen Gingelheiten vollständig zu beherrichen, anderseits auch teine Berufsart und Lebensftellung eine universelle pabagogische Bilbung erforbern. Eltern und Erzieher in ben verschiedenften Stellungen, Lehrer an Schulen und Erziehungsanftalten aller Art. Leiter und Bermalter bes Schulmefens, Gefetgeber und Staatsmänner, fammtliche bobere Classen der bürgerlichen Gesellschaft, überhaupt Alle, welche mit Bewußtsein in bas Culturleben eingreifen, haben ein Intereffe an Erziehungsfragen. Aber biefes Interesse ift immer ein individuell beftimmtes, beftimmt burd Beruf, Bilbungsgrad, fociale Stellung. Nationalität.

Auch wir betrachten bie Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts von einem bestimmten Standpunfte aus. Bir fragen uns nämlich: In wie fern ift diefelbe für den bentichen Bolfsidullehrer von Wichtigkeit? - Es wird also besonders bervoraubeben fein, mas im Laufe ber Beit für die Erziehung und ben Unterricht bes beutschen Bolles im Großen und Bangen, alfo für bie allgemeine Bilbung beffelben geschehen ift. Da aber zwifden allen Claffen ber Gefellichaft eine fortwährende Wechselmirfung stattfindet, fo burfen auch diejenigen Beftrebungen und Beranftaltungen, welche junachft ber Erziehung und Bilbung engerer Rreife gewidnet waren, nicht mit Stillschweigen übergangen werben, fofern fie eine Wirfung auf bas Ganze hervorgebracht haben. Das deutsche Bolt in seinen Erziehungsbeftrebungen vielfach burch andere Bolter beeinflußt worden ift, fo muffen auch die padagogifchen Leiftungen ber letteren hervorgehoben werben, soweit fie für unfere eigene Nation fruchtbar gewesen find. Endlich ziemt es bem bentenben Bolfsbilbner, bag er feinen Blid auf die Menfchheit überhaupt richte, um zu ertennen, mas berfelben unter allen Berhattniffen jum Beile ober jum Berberben gereiche. Bir merden

daher selbst die mit der Geschichte der beutschen Bädagogik in keinem Zusammenhange stehenden Bölker ins Auge fassen, in so fern ihr Erziehungswesen anregende Lichtseiten oder warnende Berirrungen zeigt, also zu unserer eigenen Praxis bestätigende Analogieen oder beleuchtende Gegensäse darbietet.

### §. 3. Benauere Drientirung.

Bie die Andividuen, so haben auch die Bölker eine sehr verschiedene Lebensbauer. Manche stehen noch heute in ihrer angeftammten Gigenthumlichkeit als Blieber ber Menschheitsfamilie ba. tropbem Sahrtausende an ihnen vorübergegangen sind; andere haben burch tief eingreifende Schicffale wefentliche Beranberungen erlitten: noch andere find gänzlich untergegangen, und auf den Trümmern ibres Daseins haben sich neue Bölkerformationen gebildet. eine Nation aus bem Stadium jugendlicher Unreife und Gabrung zur Ausgestaltung ihrer Kräfte und zu einem bewußten leben nach festen Normen gelangt, und bleibt ihr politisches Gemeinwesen von fremder Uebermacht verschont, so kann fie entweder durch gabes Festhalten an ihren Idealen und Institutionen, oder durch einen fortwährenden Berjüngungsproceß ihr Dasein behaupten. Berliert aber ein Volk die ursprünglichen Grundgedanken und Sauptformen feines Lebens, ohne in neuen Brincipien und Rielen einen Erfat zu finden: so gerath es in Rathlosigkeit, Erschlaffung und Auflösung. Bielleicht hinterläßt es dann einer jugendlichen Nation. beren Anprall ihm den Untergang bringt, werthvolle Grundlagen einer neuen Cultur, vielleicht auch verjüngt es sich selbst durch Uneignung frember Lebensfactoren.

Werfen wir nun von unserem Standpunkte aus einen orientirenden Blick auf die Menschheit, so finden wir, daß sämmtliche Bölker der äthiopischen, der malaiischen und der amerikanischen, sowie die meisten der mongolischen Rasse außerhalb der Grenzen unserer Betrachtung liegen. Mit den Hottentotten, Neuseeländern, Karaiden, Eskimos und ähnlichen Nationalitäten hat die Seschichte der Pädagogik überhaupt nichts zu schaffen; denn dieselben haben keine wesentlichen Fortschritte in der Civilisation aufzuweisen und sind eben deshald kein Gegenstand der Geschichte, sondern nur der Beschreibung, und sinden ihre Stelle in der Ethnographie. Selbst

viele Culturvöller, obwol sie längst der Bergangenheit angehören, müssen wir übergehen, weil uns aus den Trümmern ihres Daseins keine Ausschlüsse für die Erziehungsgeschichte gerettet worden sind: so die Mexikaner, Peruaner, Lydier, Bithynier, Phrygier (sammt den Trojanern) u. s. w.

Bon ben mongolischen Bölkern sind nur die Chinesen und Japanesen für die Erziehungsgeschichte in unserem Sinne von Interesse.

Die höchfte und freieste Culturentwickelung zeigt die tautafisch e Raffe, von welcher besonders die zwei Stämme der Indoeuropäer (Arier) und der Semiten unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Die wichtigften Bölker bes erfteren Stammes sind die Inder, Berfer, Griechen, Römer (nebst den romanischen Bolfern der Gegenwart), die Bermanen und Slaven. Ru den Semiten gehören die Babylonier, Affprier, Sprier, Phonizier, Ffraeliten, Araber. — Richt alle diese Bolker sind für unseren Zweck von Wichtigkeit. Sanz übergeben werben wir fammtliche flavische und die meisten romanischen Bölker, sowie den fkandinavischen Aweig der Germanen. Bon den Semiten find nur die Afraeliten und in gewiffem Sinne die Araber von Bedeutung für die Geschichte ber Babagogik. Die Indoeuropäer haben bei weitem größten Theil ber Culturarbeit bes Menschengeschlechts vollbracht; boch können sich die Semiten rubmen, alle brei monotheistischen Religionen geschaffen zu haben.

Aus einem dritten kaukasischen Stamme, dem hamitischen, ragen nur die Aegypter wie ein einsamer Bergesgipfel im Halbbunkel der Geschichte empor.

Ueberblickt man das wechselvolle Schauspiel der Bölkerentwickelung, so muß man die oft gemachte Bemerkung, daß ihr Sang von Osten nach Westen gerichtet sei, im Allgemeinen als zutreffend anerkennen, wenn auch einzelne Segenströmungen stattsinden. Demgemäß sühren auch wir, indem wir zunächst die Erziehung der alten Bölker ins Auge sassen, dieselben ungefähr in der Neihe vor, wie sie sich von Osten nach Westen aneinanderschließen, und sassen sie herkömmlicher Weise in die beiden Gruppen der orientalischen und classischen Bölker zusammen. Hierauf behandeln wir die Entwickelung des Erziehungswesens bei den Deutschen. — Auch eine andere oft gemachte Bemerkung ist begründet, daß nämlich die meisten Bölker einzelnen großen Männern, welche über die Massen emporragen, ihren Ausschwung im Allgemeinen und ihre Erziehungsnormen im Besonderen verdanken. Man erinnere sich beispielsweise an Moses, Zoroaster, Consucius, Lykurg, Ruma, an den Stifter des Christenthums, an Karl den Großen, an Luther 2C. In der Erziehungsgeschichte werden deshalb immer einzelne Persönlichkeiten in den Bordergrund treten müssen.

Durchdrungen von den Roealen dieser bahnbrechenden Rührer bes Menschengeschlechtes hat im Laufe ber Zeiten eine Reihe ber edelften und begabteften Männer ihre beften Rrafte bem Erziehungswesen gewidmet. Ihre Ruhmeshalle ift eben die Geschichte ber Babagogik. Das Berweilen in berfelben erfüllt ben Lehrer und Erzieher mit Liebe und Begeifterung für einen Beruf, bem burch glorreiche Korpphäen Hoheit und Weihe verliehen ift, mit jenen Ideen, in benen alle Menschenbilbung ihre Zielpunkte erfennen muß, mit den iconften Borbildern ber Ausbauer und Selbstverleugnung im Dienste ber Civilisation. Die Geschichte ber Babagogit lehrt, daß alles Gute mit ber menschlichen Schwäche und Beschränktheit, mit Wahn und Bosheit zu fampfen bat, alfo nur durch Geduld und Beharrlichkeit zum Siege gelangt; bak oft bas Aechte verkannt wird, weil es in unscheinbarem Gewande auftritt, oft bas Faliche Beifall findet, weil es burch einen trügerischen Schein blendet, immer aber nur das Bernünftige zum Bole ber Menschen gereicht. Sie zeigt, wie fich die Gegenwart aus ber Bergangenheit entwickelt hat, welche Stelle unfer Bolf als Blied ber Menschenfamilie einnimmt, welche Aufgabe ihm obliegt, welche von unseren Bestrebungen sich bereits anderswo als heilsam oder schädlich erwiesen haben, mas wir meiden, festhalten, anftreben muffen, was eine allgemein-menschliche Giltigkeit ober nur eine porübergehende Bedeutung hat, welche Bahnen zur Blüte oder zum Falle der Bölker führen. Sie warnt vor ftarrer Festhaltung des Beralteten und vor rubeloser Sucht nach Neuerungen, vor leidenschaftlicher Befämpfung und vor blinder Unnahme des Reitgeiftes. por bem erichlaffenden Dunkel auf unsere Errungenschaften wie por der niederschlagenden Verzweiflung an unserer Aufunft, vor dem Schwören auf die Worte eines Meifters ober auf die Beisheit

einer Cecte, vor planlofen Experimenten und schwindelhaften Re-formprojecten.

Wer aber aus der Geschichte der Erziehung einen bleibenden Gewinn ziehen will, der muß sie nicht blos in sein Gedächtniß ausnehmen, sondern mit seinem eigenen Denken und Wollen verweben; er muß sie auf sich selbst, auf seinen Berufskreis, auf seine Umgebung, auf sein Zeitalter anwenden, um ihre Lehren zu Triebsfedern und Normen des Lebens zu gestalten.

## Erfter Theil.

## Die alten Bölker.

## Erster Ibschnitt. Die orientalischen Bölfer.

§. 4. Die Chinefen.

Seit Jahrtausenden bewegt sich das gesammte Leben der Chinesen in festen Formen. Die Grundzüge der socialen und politischen Ordnung ihres Reiches sind bei allem Wechsel der Opnastieen
unverändert geblieben. Der Gedankenkreis, die Sitten, die Umgangsformen, die Standesverhältnisse, die Verufsarten, die Normen
und Methoden ihrer gesammten Arbeit, die Auffassung und Handhabung der Justiz, kurz alle Errungenschaften der Cultur haben
ein stereotypes Gepräge erhalten.

Indem nun die Chinesen von dem Werthe ihrer Civilisation und ihrer Einrichtungen eine fehr hohe Meinung haben, erblicken fie in der Stabilität des einmal Bestehenden die Richtschnur aller politischen und padagogischen Thätigkeit. Zwed ber Erziehung ist bie treue Ueberlieferung bes Hergebrachten an die Jugend und die ftrenge Gewöhnung der Jugend an das Hergebrachte. Neue Bahnen zu betreten ift unerlaubt; freie Entwidelung ber menschlichen Rrafte kennt man nicht; das Recht und die individuelle Entfaltung der Perfonlichkeit bricht sich an den geheiligten Schablonen alles Lebens; das Princip der Naturgemäßheit ist durch den Terrorismus der Culturgemäßheit untergegangen. Wozu soll auch ber junge Chinese felbst benten und seine Rrafte auf eigene Strebziele richten? -In seiner Familie, in seiner Umgebung, in seinem Reiche findet er das Ibeal aller menschlichen Bollendung und Glückseligkeit ein für allemal thatfächlich und mustergiltig ausgeprägt. weichung vom Herkommen ware schimpflich, jede Neuerung thöricht, jede Einführung fremder Culturbestandtheile barbarisch und verberblich. Das Stabilitätsprinzip ist die objective Richtschnur der Erziehung: sie hat lediglich für das gegebene Leben zu bilden und ist also durchaus praktisch. Der Zögling soll in diesem Leben sein Glück machen, und daher ist das Utilitätsprinzip der subjective Endzweck aller Erziehung: sie ist eine entschieden egoistische. Auch das Regulativ, nach welchem der junge Mensch sein Glück zu suchen hat, ist ihm in den herkömmlichen Lebensformen gegeben: daher ist die Erziehung eine rein conventionelle. Es kommt nur darauf an, daß der Zögling sich in diese Lebensformen gehörig einübe, daß er insbesondere eine derselben als das Borbild seiner Lausbahn ergreise, und daß er innerhalb einer scharf begrenzten Sphäre sichere Routine und ausgezeichnete Fertigkeit erlange: in diesem Sinne ist die Erziehung eine extrem technische.

Bon biefer Auffassung bes Erziehungszweckes wird nun bie gesammte pabagogische Praxis in allen ihren Richtungen geleitet. Das leibliche Leben wird nicht nur geschützt und gepflegt, sondern auch einer strengen Bucht unterworfen, weil hiervon die praktische Brauchbarkeit, das Fortkommen, das Wolergeben des Individuums bedingt ift; die körperlichen Bewegungen und Geschicklichkeiten merben zu großer Gewandtheit ausgebilbet, weil fie zur Beobachtung eines künstlichen Ceremoniells und zur Ausführung der manniafaltigen Berufsarbeiten erforberlich find, ober auch zum Jongleurgemerbe nutbar gemacht werden köunen; Spiel und Erholung ift ber Jugend erlaubt, weil neue Kraft zu neuen Anstrengungen gejammelt werben muß. Aber planmäßige padagogische Leibesübungen (Gomnaftit) im Intereffe allgemeiner Bilbung haben im Spfteme ber dinesischen Erziehung feinen Blat, weil die Bedeutung berfelben für ben Gesammtorganismus bes Menschen, für die phyfische Defonomie, für ben Beift, für ben Billen, für ben aftbetischen Sinn nicht begriffen wird.

Sehr grell kommt das chinesische Erziehungsprinzip auf dem Gebiete des sittlichen Lebens zur Erscheinung. Man erzieht nicht zu moralischen Gesinnungen, sondern zu einem schicklichen Benehmen. Und dies ist durch Herkommen und Gesetz mit pedantischer Genauigsteit bestimmt. Das Berhalten gegen Ettern und Berwandte aller Grade, gegen Lehrer und Borgesetzte, gegen Kersonen von versichiebenem Rang, Alter und Geschlecht, gegen Bekannte und Fremde

ift festen Regeln unterworfen; jede Begrüßung, jedes Compliment, jede Redewendung, die Art Besuche abzustatten oder zu empfangen. bie Form der Ginladung, jede Stellung und Rörperhaltung bis auf die Bahl und Tiefe der Verbeugungen, turz das ganze gesellschaftliche Ceremoniell ift für alle Ralle vorgezeichnet. Söflichkeit und glattes Benehmen, fluge Vermeibung aller Reibungen und Verdrießlichkeiten ift die Hauptsache im Berkehre. Nicht ben Forderungen ber fittlichen Natur bes Menschen, nicht ber Stimme bes Gefühls und Gewiffens, sondern dem Herkommen und dem geschriebenen Gesetze hat man zu folgen. Ein complicirtes Spftem von Umgangsformen, von Bolizei- und Strafbestimmungen ift bas Surrogat der schlichten Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe. Die Gefellichaft wird nicht burch ben fittlichen Gemeingeift, sondern burch einen fünstlichen modus vivendi zusammengehalten. — Wie viel hat da ein Kind zu lernen und zu üben, damit es in die Gesell= schaft passe! Wie muß aber auch unter bem gleißenden Schein ber Wolgezogenheit das Herz veröden! Wol lernt das Kind, wie es fich benehmen, wie es reben, fteben, geben und figen foll; aber es lernt nicht, wie es empfinden und denken soll. Kriechende Ehrerbietung gegen Söhere, Sochmuth und Grausamkeit gegen Riedere geben neben einander ber; Berftellung, Sinterlift, Luge und Betrug im Dienste einer herzlosen Selbstsucht bergen sich unter ber Hülle des conventionellen Anftandes und der Legalität des Banbelns # Es ift begreiflich, daß die Stellung, welche ber Chinese Underen gegenüber einnimmt, auch auf das Berhalten gegen fich felbst, auf die fittliche Gestaltung seiner eigenen Berfonlichkeit von maßgebendem Einfluß ift. Selbstbeherrschung und Ordnungsliebe. Gesetlichkeit und Bunktlichkeit, raftlofer Fleiß und unermubliche Ausdauer, fluge Borficht, ftete Nüchternheit (baber Bermeibung berauschender Getränke) find Nationaltugenden der Chinesen: bas Leben fordert fie, und die Erziehung arbeitet auf ihre Begründung Allein die höheren Intereffen ber menschlichen Natur finden wenig Bflege; bem dinefischen Nationalgeifte ift die Werthschätzung und die freudige Bethätigung reiner Sittlichkeit, die uneigennützige hingabe an hohe Roeen, das beglückende Gefühl der Menschenwürde und der Selbstveredelung mehr und mehr abhanden getommen in dem wirren Gewühle und unter ben eisernen Fesseln

bes Lebens. Daber denn auch das Gefühl der Gemüthsleere und ber Mangel an wahrem Lebensgenuß; daher die roben Ausbrüche ber irregeleiteten und tyrannisirten Menschennatur, die thierische Gefräfigfeit und bie geschlechtlichen Ausschweifungen, soweit bie Berhältniffe bem Ginzelnen freie Sand laffen und ber Befriebigung individueller Gelüfte günftig find.

Bebeutend ift bie intellectuelle Cultur ber Chinesen. Gine Literatur von erstaunlichem Umfange behandelt die verschiedensten theoretischen und praktischen Wiffenschaften. Bücher werden zu außerordentlich geringem Preise hergestellt, da die Chinesen in der Nabrication des Bapiers und im Buchdruck seit langer Zeit große Fertigkeit besitzen; sie find hierin, wie in vielen anderen Erfinbungen, den occidentalischen Boltern um Bieles zuvorgekommen. Lehrbücher für alle Fächer und Stufen, ausführliche Handbücher, riefige Enchklopabieen bieten ber eminenten Bigbegierde und Lernluft ber dinefischen Jugend unerschöpfliche Nahrung bar. entscheibet fich ber Anabe für irgend ein praktisches Geschäft, fo nimmt baffelbe feine Faffungstraft und feine Geschicklichkeit gleich fehr in Anspruch; benn bas Handwert, der Landbau, die Gartnerei, die Bearbeitung der Metalle, die Holzschnitzerei, furz alle bürgerlichen Gewerbe find bei ben Chinesen zu großer Bolltommenheit gelangt und beschäftigen Geift und Sand bes Menschen um so mehr, als sie ohne Beihilfe bes Maschinenwesens betrieben merben.

Wo bas Gemuthsleben gebrochen und die freie Bewegung aufgehoben ift, ba findet auch die afthetische Erziehung keinen gunstigen Boben. In China beschränkt sie sich im Allgemeinen auf Gewöhnung zur Reinlichkeit und Sauberkeit, Ginübung bes conventionellen Unftandes und Sorge für ftandesgemäße Rleibung. Unter ben wolhabenden Bolksclassen wird auch auf die äußere Burichtung bes weiblichen Geschlechtes nach bem landesüblichen Geschmad viel Werth gelegt; toftbare Rleiber, reicher Haarschmud, feine Schminke, ein niedlicher, burch frühzeitiges Umbiegen ber Beben verfrüppelter Jug, einige musitalische Fertigkeit gelten neben angichenben Manieren bem Chinesen als besondere Bierben ber Madchen und Frauen und nehmen daber die erziehliche Sorgfalt ftart in Anspruch. Was auch immer dem Chinesen als schön gel-

ten moge: es ift etwas Meußerliches, in die Sinne Fallendes; bas Gemuthsleben, die Phantasie, die productive Geistestraft bat wenig mit ihm zu schaffen. Alle Raivetät ist abgestreift. Rünftlichkeit, forgfältige Technik, große Birtuofität find bas Ibeal wie in ber Induftrie fo im Benehmen und in ber Runft des Chinesen. In der Malerei und Architektur ift er äußerst geschickt; aber überall bleibt er bei ber Sauberleit, Zierlichkeit und Rünftlichkeit ber Form fteben, seine Runft ift ein verfeinertes Bandwert. Bur Musik hat er nur geringe Anlagen; sein kaltes und leeres Gemüth vermag ihr teine Seele einzuhauchen. Boesie ift bem Chinesen nicht fremt, er besitt einen reichen Schat ichoner Literatur: aber auch auf biefem Gebiete icheint feit Jahrhunderten Erstarrung, trodene Rüchternheit und Kleinlicher Formalismus Blat gegriffen zu haben, so daß das Ueberlieferte mehr ein Gegenftand des Lernens, als ein Mittel mabrer Bilbung geworden ift. Und fo tritt bem jungen Chinesen, moge er ben langen Weg ber Schule geben, ober friihzeitig ein Gemerbe ober eine Runft ergreifen, zwar überall eine vorbildliche Form, ein maggebender Geschmad entgegen: allein ba er zugleich in eine unabanderliche Regel und in eine mubsame Braris eingezwängt wird, so tann fein afthetischer Sinn nicht zur freien Entfaltung gelangen.

Auch das religiöse Leben der Chinesen ist im Laufe der Zeit in Formalismus erstarrt und wird in der Erziehung sehr vernachlässigt. Das Bolk ist zu prosaisch und materialistisch, als daß es im Gediete des Geistigen und Ewigen Befriedigung sinden könnte; das Kind wird nur für die Erde, für die Spanne des menschlichen Lebens erzogen. Bor Alters hatten die Chinesen einen religiösen Naturdienst: Himmel und Erde, Sonne und Mond, Fluß- und Berggeister sanden Verehrung. Als dieser schlichte aber lebendige Cultus, der weder an bestimmte Orte gebunden war, noch von einem besonderen Priesterstande gepslegt wurde, in Verssall kam, traten kurz hintereinander zwei große Resormatoren in China auf, Lao-tse und Long-tse (Consucius), jener um 600 v. Chr., dieser etwa 30 Jahre später geboren, beide noch jetzt von ihrem Bolke hochgeehrt.

Lao-tse legte seine Glaubens- und Sittenlehre nebst Gebanfen über Staatsleben und Erziehung in einer besonderen Schrift

nieder, welche noch jest bei ben Chinesen als classisch gilt und seit einigen Jahrzehnten auch in abendlandische Sprachen übersett worden ift (Lao-tfe Tao-te-fing. Der Weg zur Tugend. Aus bem Chinesischen übersetzt und erHart von Reinhold von Planciner. Leipzig, Brodhaus, 1870). Lao-tfe lehrt das Dasein eines allmächtigen, allweisen und allgütigen bochften Wefens, bas fich in ber Natur und der menschlichen Vernunft offenbart, überall gegenwärtig, Schöpfer, Erhalter und Regierer bes Weltalls ift und bem Frommen in allen Leiden des Lebens Troft verleibt, das aber als Geist nur bem Geifte fagbar ift. "Wenn bu ju ihm aufschauest, so siehst bu es nicht, benn es ist unsichtbar. bu ihm laufchen willst, so borest bu es nicht, benn es ift lautlog. Wenn du nach ihm fassest, so kannst du es nicht ergreifen, benn es ift unkörperlich, daber unbegreiflich. Es kann keine Licht-, keine Schattenseite haben, es ift ewig und unvergänglich, und es ift nicht möglich, ein bezeichnendes Bild, einen Namen dafür zu fin= Es kann nur als ein übersinnliches, durchaus immaterielles Wesen gebacht werden." - Unvergänglich, wie die Gottheit, ift nach Lao-tfe auch ber Geist bes Menschen. "Um ben Begriff bes bochften Geistigen zu erfassen, um zu ihm zu gelangen, muffen wir mit der größten geistigen Rube und Rlarheit beobachten, wie alle Wesen entstehen, wachsen, blühen, aber auch, wie sie wieder zuruckfehren in den Schoof der Natur. Wir mulffen eingebent fein, daß von allen den lebendigen Wefen jedes wieder zu feinem Ursprung zurückfehrt, jedes wieder in seine Grundstoffe sich auf-Dieses Burücklehren jum Ursprung, Dieses Sichauflosen in feine Grundstoffe nennt man: "zur Rube tommen." Aber Diefer Rube folgt immer ein Wiederaufleben, ein Wiedererwachen zu neuem Zwed, zu neuer Beftimmung, zu neuem Leben Gin 3mmerwiederkehren, ein stetes erneutes Wiederaufleben nennt man Fortbauer. Wer nun weiß, daß eine Fortbauer ift, dem ift alles flar und offenbar und einleuchtend, ber ift mit einem Worte aufgeklart. Wer nicht einsieht, daß es eine Fortbauer gibt, und bag auch er fortbauere, ber bereitet sich burch seine Unüberlegtheit, burch seine Unbesonnenheit selbst Unbeil. Wer aber einsieht, daß eine Fortdauer ift, der ift fich auch der hohen Bedeutung derfelben bewufit. Wer von der hohen Bedeutung der Fortdauer durch-

brungen ift, ber ift sicher großgesinnt, ebel, vortrefflich. Wer großgesinnt, ebel, vortrefflich ift, ber bat bas Ibeal ber Menschenwürde erreicht. Wer das Ideal der Menschenwürde erreicht hat, dem hat sich der Himmel erschlossen. Wem sich der Himmel erichloffen bat, der fennt bas bochfte Wefen. Wer bas bochfte Wesen kennt, der kennt die Ewigkeit. Db auch der Leib vergebe. wir baben nichts zu fürchten." & Rur wer reines Herzens ift, frei bon Leidenschaften und Laftern, bon finnlichen Begierben, bon Selbftsucht, Reid, Bag, Hochmuth, Jahzorn, Falschheit: nur wer bie Bahrheit und Tugend liebt, sich felbst beherrscht, bemüthig. mitleidig und wolwollend ift, tann gur Beisheit gelangen und Sott erkennen. Nur durch freies Denken und Forschen, burch öffentliche Aufklärung, durch allgemeine Bolksbildung tann, nach Lao-tfe. das Riel der Menschheit erreicht werden. Nun aber ift bas Bolf durch ben Druck ber in Ueppigkeit lebenben Großen und burch planmäßige Berdummung ganz und gar in irbische Sorgen verfirict und so jedes idealen Aufschwunges unfähig. Nur Aufflärung und wolwollende Regierung kann es wieder aufrichten. Schlechte Regenten meinen: "Man mitffe bas Gemuth und ben Beift bes Menschen leer laffen, bafür aber feinen Bauch füllen: man muffe ihm mehr die Anochen als die Willensfraft ftarten: man muffe immer dabin ftreben, daß das Bolt in seiner Unwiffenbeit bleibe, benn bann begehre es auch nicht viel." Sie feien baber besorgt, daß die Weisen nicht magen, mit ihren Renntniffen bervorzutreten. "Denn ein Bolf, das zu viel misse, sei schwieria zu regieren. Wolle man ben Staat burch Intelligenz regieren, fo verursache man nur Schaden und begünftige Mord und Diebstahl. Regiere man aber dadurch, daß man die Berbreitung der Intel= ligens perhüte, fo werde man eine glückliche Regierung haben." Lavetse verwirft diese Ansichten, er nennt sie "weitab vom richtigen Standpunkte und geradezu entgegen dem, was man der Menschbeit schuldig ist und was fie erwarten kann" — Aufklärung und Wolmollen, "Wer sich über das Volk erheben, mahrhaft höher stellen will als dieses, der muß durch Wort und Lehre fich hinabbegeben zu ihm, durch seine Weisheit und Geiftesfraft ihm vorangeben und voranleuchten. Wer feine Sobe behaupten will über bem Bolte, ber barf biefes feinen Druck von oben fühlen laffen;

wer seinen Borrang vor dem Bolke behaupten will, der darf es nicht kränken und knechten, sondern muß ihm wolthun in jeder Weise. Dann wird die Welt ihm zujauchzen, wird glücklich und froh sein, ihn lieben, loben und ehren, ihn auch bei keiner Gelegenheit im Stiche lassen. Und da er ja keine Veranlassung zu Unruhen und Streitigkeiten gibt, so wird die Welt in Frieden leben, und nirgends auf Erden wird Kampf und Unruhe sein."

Begreiflicherweise machten Lao-tse's Anschauungen schon auf seine Reitgenoffen einen tiefen Einbrud. Dies geht besonbers aus einer Aenkerung bes Confucius bervor, welcher im Mannesalter. nachdem er selbst schon als Lehrer aufgetreten mar, eine weite Reise machte, um den berühmten Beisen perfonlich fennen zu lernen. Heimgekehrt sprach Confucius mehrere Tage kein Wort und von seinen Schülern über die Ursache bieses Schweigens befragt, antwortete er: "Ich komme von Lao-tse und bin sprachlos vor Erstaunen über ben Weenreichthum und Gedankenflug biefes Man-Seht, wenn die Gekanken eines Mannes boch und weitfliegend find, wie ber Bogel in ber Luft, so find meine wie ber Pfeil, der den Hochschwebenden durchbohrt und mir bringt. Sind fie wie ber Hirsch auf weiter Flur, so find meine gleich bem Raadhund schnell und holen ihn ein. Sind sie so tief wie ber Fisch im unabsehbaren Abgrunde, so gleichen meine der Angel, an ber er heranfgebracht wird ans Tageslicht. Wenn aber die Großartigkeit ber Gebanken dem Drachen gleicht, ber boch im Aether unerreichbar, unverwundbar schwebt, so kann ich sie nicht erreichen. Sebt. fo ist Lao-tie's Geistestiefe und Gedankenflug gleich bem Drachen. Ich ftehe ba mit offenem Munde und bin feines Bortes fähig."

Wenn ein Confucius die Lehre Lao-tse's zu hoch sand, so darf es ums nicht Wunder nehmen, daß die große Menge noch weit weniger in den Geist jener Lehre einzudringen vermochte und dieselbe gänzlich entstellte. Es geschah eben in China, was auch in anderen Ländern geschah und noch geschieht: jede, auch die erhabenste Religion und gerade sie am meisten wird von den ungebildeten Bolksmassen unter Leitung von Pfassen in Unsinn verwandelt. Die Lehre Lao-tse's wurde von ihren Bekennern (den Lao-sse) wie die gegen Ende des ersten Jahrhunderts



n. Chr. eingebrungene Lehre bes Bubbha (din. "Fo") burch allerlei Buthaten in einen aberglänbischen Bertbienft veräukerlicht. Lao-tfe felbft wird von feiner Secte als "Gott-Mensch" verehrt. Diefelbe hat ebenfo wie die Buddhiften gablreiche, mit glangend geputten Götterbilbern ausgestattete Tempel, einen pruntvolleu Cultus, ein reiches, bem Bunderglauben bienenbes Ceremoniell. und beibe Secten find ber Rauberei und Bahrfagerei ergeben. Dies Alles bat in ben nieberen Boltsschichten fefte Formen angenommen und wird burch verschiedene Claffen von Monchen und Ronnen, sowie burch gablreiche Priefter (mit bem japanischen Borte "Bongen" bezeichnet) genährt und aufrecht erhalten. Die Rinder werden von ihren Eltern in diesen durch das Herkommen geheiligten und in feste Formen gebrachten Bahn eingeführt, burch bie allgemeine Sitte barin bestärft, burch bas Bonzenthum barin erhalten; und so ift auch hier die Entwidelung ber Jugend von Beginn an in Feffeln gefchlagen.

Die gebilbeten Claffen bes dinefifden Boltes, an ber Spige bie Gelehrten und Beamten, hulbigen weber ben idealen Unschaunngen bes Lao-tfe, noch bem Bahne ber Secten, welche fich nach Lao-the ober Buddha nennen, sonbern ber dem chinesischen Staatswesen naber ftebenben Lehre bes Confucius. Im Gegensate an Lao-tfe, welcher für freie Geiftesentwickelung und fteten Fortschritt des Menschengeschlechtes eintrat, empfahl Confucius das Festbalten an den Satungen ber Bater, an den Meinungen weiser Borjahren. Er ftütt seine Sittenlehre allerdings auch auf religibse Ween, auf ben Glauben, bag Gott ben Reim bes Guten in bas Menschenherz gelegt habe, sucht aber biefen Glauben mit der Bietät vor der beftehenden Staats= und Familienordnung zu verschmelzen. Den Eltern und Borgefesten wird wolwollende Fürforge, Gute und Gerechtigkeit, ben Rindern und Unterthanen williger und unbedingter Geboriam zur Bflicht gemacht. Die hochjinnige Lebensauschamma bes Lao-tfe und felbst ber ideale Zusat in ber Lehre bes Confucius trat allmälig in den Hintergrund, indem die conservativen und ummittelbar praftischen Ansichten bes Letteren in ber officiellen Welt Chinas maggebend murben und bas Sittliche ichlieflich zur politischen und privaten Rlugheit verflachte. Die Schriften bes Ronfucius bilben übrigens in China noch jest ben wichtigften Wegenftand bes Studiums; Confucius selbst gilt als der eigentliche Begründer der chinesischen Wissenschaft und Literatur, und sein noch bestehendes Geschlecht genießt eines besonderen Ansehens. Gine Berdeutschung und Erklärung des Confucius hat Plänkner herausgegeben (bei Brockhaus in Leipzig, 1878).

### §. 5. Fortfetung. Die Japanefen.

So bietet fich benn ber dinesischen Jugend eine für alle Richtungen menschlicher Entwidelung maggebende Cultursubstanz bar. Sie unverändert auf die nachwachsenden Geschlechter zu übertragen, ihr alle menschlichen Anlagen und Kräfte zu unterwerfen, ift 3wed ber Erziehung. Die lettere hat daher in China mehr zu thun, als in irgend einem anderen Staate. Erziehung ift die wichtigfte Aufgabe ber Familie, ber Staatsverwaltung, ber Sefellichaft: bas ganze bausliche und öffentliche Leben ift eine Schule, eine pabagogische Anftalt. Da nun ber dinefische Culturzustand und Bolksgeist teine Selbstbestimmung des Böglings dulbet, sondern die Autorität des Erziehers zum einzigen und unbedingten Regulativ der padagogischen Praxis macht, so muß vor Allem die erfte und wichtigfte Erziehungsstätte, die Familie, und bas Saupt berfelben, der Bater, ein unantaftbares Anfeben genießen. Der Bater ift daber absoluter Herr des hauses: auch die Frau ift ihm gegenüber blos die erste Dienerin, und nur in ber herkommlichen socialen Ordnung findet fie einigen Salt, in ber persönlichen Zuneigung bes Mannes ein erträgliches Loos. Da der Chinese in seinen Kindern das höchste Gluck und die größte Ehre findet, so barf er, wenn seine rechtmäßige Frau unfruchtbar ift, Nebenfrauen nehmen. Wird aber sein Saus mit mehr Kindern gesegnet, als er zu versorgen im Stande ift, so barf er die überzähligen, namentlich die Mädchen, aussetzen ober töbten. Denn die Bolkssitte schützt ihn gegen alle faiferlichen Edicte in diesem Borrechte der väterlichen Gewalt. Doch bezeugt die außerordentliche Anzahl der Einwohner (nach chinesischem Sprachgebrauche "Mäuler") bes himmlischen Reiches, daß nur ber bringenbsten Noth, selten dem religiösen Bahn oder ber sittlichen Schlechtigfeit das Leben ber Kinder jum Opfer fällt. Im Allgemeinen gebort eine innige Bartlichfeit ber Eltern gegen bie

The state of the s

Kinder zum Nationalcharafter ber Chinesen. Bon Alters ber beobachten icon die Schwangeren aus Rüchicht auf bas Gebeihen ber Leibesfrucht eine forgfältige Diat und wird ben Lindern bie treueste Pflege gewidmet. Die Sorge für ihre nachsten Bedürfniffe und ihre erfte Bilbung ift die Freude und Ehre der Mutter, bie weitere Erziehung ber Rinder zur volksthümlichen Cultur und zur Brauchbarkeit im Leben bas Hauptziel ber väterlichen Liebe. Freilich wird nur ben Anaben eine sorgfältigere und umfaffendere Bildung zu Theil; das weibliche Geschlecht ift gering geachtet, entbehrt bes Schulunterrichtes, wird nur äußerlich mehr ober minder abgerichtet und in den armeren Gesellschaftsclassen von Jugend auf an die harte Arbeit gewöhnt, mit ber das Weib bes gemeinen Mannes biefem zu bienen hat. Unbedingter Geborfam, tiefe Ehrerbietung, lebenslängliche Dankbarkeit find die Hauptpflichten ber Rinder gegen ihre Eltern. Selbst bie Staatsgesetz find von dem Familiengeifte durchbrungen, indem kein Rind als Ankläger seiner Eltern bor Gericht erscheinen barf, wenn es nicht im Falle ber Wahrheit seiner Aussage eine harte Rüchtigung, im Kalle der Unwahrheit den Tod erleiden will: auch darf tein Berbrecher verbannt werben, wenn er ber Sohn einer hilflosen Witwe ift. Ebenso bieten die allgemeinen socialen Berhältnisse Chinas ber häuslichen Erziehung eine wirkfame Unterftützung bar. Die vier Stände, nämlich bie Gelehrten und Beamten ("Mandarinen"), die Ackerbauer, die Gewerbtreibenden, die Raufleute find zwar durch Bildung, Lebensweise und Tracht streng von einander abgegrengt, aber fie find feine erblichen Berufsclaffen, feine Raften; vielmehr fann in China Jeber werben, mas er will, und die bochften Stufen ber Gesellschaft erreichen, wenn er fich nur bie erforderliche Berufsbildung aneignet. Ginen Erbadel gibt es (abgesehen von dem Geschlechte bes Confucius) nicht. Dies bringt Leben in die stabile Ordnung ber Dinge und spornt die Eltern zur erziehlichen Sorgfalt, die Rinder zu unermüdlichem Streben an.

Schulen aller Art bestehen im ganzen Reiche und sind Allen zugänglich. Wer am meisten lernt, erreicht den höchsten Posten; auch dem Sohne des ärmsten Arbeiters sind alle Staatsämter zusgänglich. Schon im Alter von flinf Jahren werden die chinesischen Knaben in die Schule gebracht: zwar besteht kein gesetzlicher

Schulzwang, aber das perfonliche Interesse und ber Bolfsgeist bewirken eine fast allgemeine und regelmäßige Benutzung ber elementarischen Bilbungsanftalten. Das schulmäßige Lernen ift freilich ben dinesischen Rindern burch die Gigenthumlichkeit ihrer Muttersprache sehr erschwert. Da nämlich dieselbe keine Lautfprache ift, fondern nur Lautgebilbe, b. b. einfilbige Borter, ju Elementen hat, so ift ein jahrelanger Fleiß nothwendig, um nur ben gebräuchlichsten Borrath von einfachen Bocabeln und zusammengefetten Charafteren lefen und schreiben zu lernen. Ueberdies wird auf Kalligraphie großer Werth gelegt. Deit bem Lefe=, Schreib= und Sprachunterricht ift die Mittheilung gemeinnütiger Renntniffe verbunden; das Rechnen schlieft die Reihe der elementarischen Lehrfächer ab. Un geschulten Lehrern fann es nicht fehlen, da von den zahlreichen jungen Chinesen, welche auf ben höheren Bildungsanftalten fich filr die Carriere bes Gelehrten und Beamten vorbereiten, nur ein sehr kleiner Theil im engeren Staatsbienfte Stellung findet, die große Mehrheit aber fich ein anderes Welb der Wirksamkeit suchen muß und es in den gahlreichen Gemeinde= und Privatschulen findet. Die Lehrer an diesen Unftalten erhalten ein festgesettes Schulgeld, von wolhabenberen Eltern auch Geschenke; doch seben sie sich an vielen Orten genöthigt, ihr unzulängliches Einkommen durch Nebenerwerb zu vermehren und beschäftigen sich baber in ihren Mußestunden mit ärztlicher Braris, mit Bahrfagerei und Zauberei, mit Schreiberei, mit Bermittelung von Sandelsgeschäften u. f. m., obwol die befferen Bolksclassen dies als eine Entwitrdigung bes in hohem Unfeben ftebenden Lehrerberufes migbilligen. Die reicheren Chinefen halten für ihre Kinder Hauslehrer. In wie fern für die Erziehung und Bilbung ber Armen, ber Baifen, ber sittlich Berwahrloften, ber Blinden, Tauben, Blödfinnigen gesorgt werde, ift noch nicht genutgend bekannt. Gine gablreiche Classe von Proletariern scheint, ahnlich wie die Parias in Indien, jeder Schulbilbung zu entbehren. Dag aber in allen Brovingen des dinesischen Reiches feit länger als zwei Jahrtaufenden bobere Schulen, auch Afademieen besteben, ift auker allem Ameifel. In diesen Auftalten wird die nationale Sprache und Literatur, Geographie, Gefchichte, Mathematif, Naturwiffenichaft, besonders auch Gefetesund Staatstunde mit großer Sorgfalt gelehrt, und der Eifer der Studirenden wird durch die Aussicht auf äußere Erfolge außersordentlich angespornt; denn nur der Gelehrte kann ein Staatsamt erlangen, das Wissen bestimmt den Rang in der Gesellschaft, verleiht den persönlichen Adel, welcher in China die Stelle des erblichen einnimmt.

Uebrigens forgt ber Staat nicht blos für Schulen, er ist felbst eine große Erziehungsanstalt. Der Raifer, als "Sohn bes himmels" mit ber bochften Autorität bekleibet, muß felbft eine möglichft hohe Gelehrsamkeit besitzen, wird als Familienvater bes ganzen Reiches angesehen, ift oberfter Director bes gesammten höheren Schulwesens und betrachtet die Bilbung und Erziehung bes Bolkes als eine Hauptaufgabe seiner Regierung und aller ihrer Organe, ber Mandarinen. Im Besonderen haben Diefelben nach altem Brauche monatlich zweimal ben Bewohnern ihres Dienstbereichs in feststehenden Spruchen die Hauptpunkte ber Sittenlehre vorzutragen und einzuschärfen; auch die behördlichen Erlaffe werden zur Berbreitung von moralischen, politischen und wirtschaftlichen Belehrungen benutt; die Polizei und die Rechtspflege balt mit peinlicher Sorgfalt und eiferner Strenge die berkömmliche Ordnung aufrecht, für schwere Berbrechen muffen auch die Verwandten des Verbrechers mit buffen. Rurg, ber gange Staatsorganismus wirft erziehend auf das Bolt und durch die Erwachsenen hindurch auf die Jugend. Rur um religiose Dinge, insbesondere um confessionellen Unterricht, fümmert sich die Regierung wenig. Sie überläßt bas Bekenntnig und ben Cultus bem häuslichen Leben, der Bolksfitte, dem Tempeldienste, den Bongen und halt nur barauf, daß bie Ordnung und ber Beftand bes Staates burch feine Secte gefährbet werbe. Diese im Befentlichen rein befensive Haltung der dinesischen Regierung in Glaubenssachen verbunden mit dem materialiftischen Sinne und bem gaben Beharren bes Bolfes beim Bergebrachten burfte allein zur Erflärung bes Umftandes binreichen, daß ber Islam, bas Rudenthum und das Chriftenthum bei den Chinesen bis heute fein Glück gemacht haben, obichon Mohammedaner ichon im 11., Ifraeliten schon im 12., Chriften schon im 13. Jahrhunderte in China existirten, seit der Mitte des 16. Jahrhunderts eine vielseitige und eifrige chriftliche Mission baselbst betrieben wird und im Jahre 1860 bem Christenthume auf Betrieb Frankreichs sogar vertragsmäßige Freiheit und Schutz zuerkannt worden ist, auch in Beking schon seit längerer Zeit ein russisches Kloster besteht.

Die Methobe ber chinefischen Erziehung ift nicht die entwickelnde, sondern die mittheilende. Dies kann auch nicht anders fein. Denn wo das Rind einer unabanderlichen Cultursubstang und einer allmächtigen Autorität unterworfen ist, da kann nicht ein Erziehungsverfahren Blat greifen, welches auf Anerkennung ber individuellen Entwickelungsfreiheit beruht und auf Anleitung zur vernünftigen Selbstbestimmung ausgeht; wo Bielwifferei und Routine die Hauptsache find, da hat man nicht Zeit zum Denken Abrichtung bes Rindes durch Unterweisung, und Bersuchen. Ueberlieferung, Bormachen, Gewöhnung, ftrenge Rucht und ftete Aufficht, das ift die Aufgabe des dinesischen Erziehers und Lehrers; Bernen burch aufmerkfames Buboren, burch gedachtnigmäßige Aneignung, durch genaues Nachmachen, pünktliches Aufsagen und fleißige Uebung, das ift die Thätigkeitsform des Rog-Das gesammte niedere und höhere, öffentliche und private Schulwesen steht unter bem Ginflusse ber Staatsregierung, unter ber Aufficht ber Mandarinen. Die Studirenden muffen fich vielen und peinlichen Brufungen unterziehen, bei benen namentlich Claujurarbeiten eine große Rolle fpielen. Wo, wie in China, das Studiren feine freie Beiftesarbeit, sondern ein peinliches Lernen ift, da kann auch das Eramen als unbedingt maßgebend betrachtet und die Wiffenschaft in einen eben so unveränderlichen Rahmen eingeschloffen werben, wie bas leben.

Schließlich mögen noch einige treffende Aussprüche über chinesische Culturzustände und Bildungsverhältnisse von dem Ueberseter Lao-tse's hier Platz sinden. Plan dner sagt in dem oben eitirten Buche: "Was China betrifft, so ist zwar in gewisser Weise lobend hervorzuheben einmal, daß große Toleranz in Glaubenssachen herrscht. Es wird kein Mensch nach seiner Religion gefragt, jeder mag glauben, was er will, denken, wie er will, jeder hat vollständige Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben, was ihm beliebt, sobald nicht der Staat, sobald nicht staatliche Einrichtungen gefährdet sind, oder für gefährdet gehalten werden. Ein zweites Lob ift ber Drang nach miffenschaftlicher Bilbung. Diefe wird burch ben Staat badurch ungemein beforbert, bag nur ber wissenschaftlich Gebilbete zu einer Bevorzugung gelangt. Nur ber Beamte, ber ftudirte Dann genießt Anseben; ber reichfte Raufmann bagegen, ber Rlinftler rangirt, wie ber Sandwerter ober Brivatmann, weit hinter bem letten Beamten einer fleinen Stadt. Ein brittes lob will ich gollen bem Boltsunterrichte. gibt in China taum ein kleines, armliches Dorf, taum einen Beiler, wo nicht ein Lehrer selbstständig gehalten murbe, so daß bis jum geringften Bauer und armften Sandwerter binab jeder Chinese wenigstens die gebrauchlichften Schriftzeichen ichreiben, seine Rechnungen selbst stellen, seine Correspondenzen führen und die Tagesliteratur lesen fann." - "Aber" - und nun werben bie Schattenseiten bes Chinesenthums nachgewiesen - "was erftens ben Bolksunterricht betrifft, so brauche ich nur zu erwähnen, daß dieser in berselben, nur mechanische Geschicklichkeit fördernden, das Gebächtniß in Anspruch nehmenben, die geiftige Entwickelung bes Kindes hemmenden Weise vor sich geht, wie wo anders. Was das Zweite, die wissenschaftliche Ausbildung betrifft, so ift bort ber Drang, ein Gelehrter zu heißen, ein gewaltiger, die Art und Weise aber, wie dies erreicht wird, und der Begriff "Gelehrter" himmelweit von dem verschieden, mas Lao-tfe unter einem Gelehrten versteht, der harmonisch durchgebildet, bei dem Geift und Herz in gleicher Weise zur möglichften Bolltommenheit gelangt ift. 3ch will dabei nicht bes schädlichen Ginflusses ber Connexionen gedenfen, nicht ber schändlichen, burch die verbrecherische Macht bes Capitals herbeigeführten Corruption ber Eraminatoren, sondern ber Examina an sich." (In benselben wird nämlich nur "die gründliche Kenntnig ber classischen Autoren — ber dinesischen natürlich" und ftiliftische Gemandtheit, nicht aber freie Beiftesbildung und productive Kraft geforbert.) - "Auch das Dritte, bie Toleranz, also bie ausbrückliche Bufage vom Staate, frei feine Ansichten über religiöse Dinge in Wort und Schrift außern gu burfen — benn auch die Breffreiheit ift eine unbeschränkte — ift beshalb gang werthlos, weil die Chinesen zu indifferent in allen religiösen Dingen, zu materiell, zu rein praktisch find, und sich um Dinge, die, wie fie fagen, weder Schatten noch Substanz haben, sehr wenig kümmern." Und endlich wird bemerkt, "daß es in China in dritthalb Jahrtausenden mit drei Dingen, den Bedrückungen und Expressungen von Seiten der Beamten, dem ungeheueren Bauperismus in vielen Provinzen und drittens mit dem Materialismus nicht besser geworden ist. Diese drei Dinge blühen und wuchern fort und haben als viertes das für uns furchtbar und seltsam klingende Produkt erzeugt, eine enorme Gleichgiltigkeit gegen den Tod".

Die Grundlagen und Formen ber dinesischen Civilisation finden fich im Allgemeinen auch bei den Japanefen. Doch haben fich diese, seitdem vor drei Jahrtausenden durch chinesische Colonieen ihre Nationalität, ihr Staatswesen, ihre Cultur eine bestimmte Grundlage gewonnen hatte, vielfach felbstständig weiter entwickelt, und ihre stammverwandten Nachbarn in manchen Bunkten übertroffen. Die Navanesen gelten als ein febr gelehriges, gemandtes. fleißiges und wolgefittetes Bolf von lebhaftem Ehrgefühl und Nationalstolz; ihre Industrie hat eine bewunderungswürdige Höhe erreicht, ihre Literatur ift febr reich, und Bücher find in großer Bahl im gangen Bolfe verbreitet, beffen Bilbung von Alters ber wie in China durch eine große Anzahl von Schulen aller Art geförbert wird. Bei ben Japanesen empfangen auch die Dabchen Schulunterricht, genießt überhaupt bas weibliche Geschlecht mehr Freiheit und Ansehen als bei ben übrigen orientalischen Bölfern. Bolitische Bildung, Beranziehung aller Bolfsclassen für den Staatszweck, Behandlung bes Erziehungswesens als eine ber wichtigften bürgerlichen Angelegenheiten ift den beiden oftafiatischen Culturvölkern gemeinsam. Auch im Beharren beim Alten und in ber Abschließung gegen fremde Nationen stimmten fie bis auf die Reuzeit überein. Seit einiger Zeit aber hat fich in Japan eine Bartei des Fortschrittes gebildet und zu großer Macht aufgeichwungen, und so ift es gekommen, bag gegenwärtig bie Japanesen mit ben weftlichen Culturstaaten (England, Frankreich, Deutschland, Defterreich u. f. m.) im lebhaftesten Berkehr stehen und auf allen Lebensgebieten große Reformen unternehmen. Hierbei ist namentlich zu erwähnen, daß seit 1872 auch das japanefische Schulwesen auf Grund eines eigenen Schulgesetes nach europäischen Mustern umgestaltet wird. Bis dabin mar bort die

allgemeine Volksbildung in ähnlicher Beise Brivatsache wie im alten Uthen. "Wer in sich den Beruf des Lehrers fühlte, trat als solcher auf und fand je nach Begabung und anderen Umständen einen größeren oder geringeren Schülertreis." Jetzt ist das ganze Neich in Schuldistricte eingetheilt; staatliche Schulinspectoren beaussichtigen das Unterrichtswesen, die Lehrer sind als Staatsbeamte angestellt und reichlich besoldet, alle Kinder sind vom 6. Lebensjahre an schulpslichtig, die Errichtung neuer Schulen macht großartige Fortschritte.

Ob sich die Chinesen dieses Vorgehen ihrer stammverwandten Nachbarn zum Vorbilde nehmen werden, ist dis jetzt zweiselhaft. Beharren sie aber im Alten, so wird ihnen kaum ein anderes Loos fallen, als ihren westlichen Nachbarn, den Judiern, die Aufslösung ihres Volksthums.

### §. 6. Die Indier, die Megypter.

Um das Jahr 2000 v. Ch. stieg ein mächtiges Volk arischen (indoeuropäischen) Stammes aus den iranischen Gebirgsländern in die Gebiete des Indus und Ganges hinab, unterwarf die Ureinwohner Vorderindiens und gründete daselbst ein eigenartiges Bolksthum, dessen oberste Classen die stiegreichen Einwanderer dilbeten, während die unterworsenen Einheimischen als letzte Glieder in dem neuen socialen Systeme dienen mußten. Auf diese Weise entstand das Volk der Hindu, der Indier im engeren Sinne des Wortes. Sie allein nehmen hier unsere Ausmerksamkeit in Anspruch. Denn die übrigen, sehr zahlreichen und unter einander höchst verschiedenen Nationalitäten Borderindiens und sämmtliche Bewohner Hinterindiens sind auf einer zu tiesen Stuse der Bildung stehen geblieben, als daß sie einen Platz in der Geschichte der Bädagogik beanspruchen könnten

Die Indier haben, im Gegensatze zu den Chinesen und Japanesen, seit vielen Jahrhunderten und namentlich in der Neuzeit durch fremde Bölker so gewaltige Einflüsse und Erschütterungen ersahren, daß ihr gesammtes Eigenleben mehr und mehr umgestaltet worden und gegenwärtig in gänzlicher Auflösung begriffen ist. Nachdem Alexander d. Gr. in ihr Gebiet eingedrungen war, standen sie mit dem Westen, zuerst mit den Griechen, dann mit den Römern

in unmittelbarem Sandelsverkehr, mahrend im 8. Jahrhundert n. Ch. die Araber amischen sie und die Bolfer des Abendlandes traten und mit ihrem mobammedanischen Wesen das altindische Bolfsthum zu zersetzen begannen. Im späteren Mittelaster brechen auch mongolische Eroberer in Indien ein, und so wird die Eigenthumlichfeit ber Hindu burch frembe Staatseinrichtung, fremben Glauben und fremde Nationalität tief erschüttert. Am Anfange des 16. Jahrhunderts treten Portugiesen erobernd in Oftindien auf und verbinden mit ihren Sandelsgeschäften eine eifrige Mission zur Berbreitung bes Chriftenthums. Nachdem biefelben gegen Ende bes nämlichen Jahrhunderts von den Hollandern fast gang verbrängt waren, erschienen im Beginn bes 17. Jahrhunderts die Engländer in Oftindien, und heute ift beinahe gang Borderindien ihrer unmittelbaren ober mittelbaren Botmäßigkeit unterworfen. Wenn nun auch dieselbe mit Humanität und möglichster Schonung bes Bestehenden geübt werden mag, so geht doch unter bem thatfächlichen Einflusse ber Intelligenz, ber Induftrie, ber Sitten, ber Politik und der Religion der Engländer das alte Hinduvolk einer völligen Umgestaltung entgegen. — Wollen wir also bie eigenthumliche Erziehungsweise besselben fennen lernen, so muffen wir fein Alterthum, die Zeit seines freien Gigenlebens ins Auge faffen.

Die Grundlage der socialen Ordnung und der volksthümlichen Erziehung ber Sindu ift bas Raftenwesen. Daffelbe ift zwar teineswegs auf Oftindien beschränkt, dort aber mit besonderer Consequenz ausgebilbet und festgehalten worden; auch haben gerade die Boltsclassen ber Indier von den Portugiesen zuerst den Namen Es find erbliche Berufsftande; ber "Raften" erhalten. gesellschaftliche Rang und die Lebensbestimmung der Individuen wird nicht durch freie Wahl, sondern durch die Geburt (Abstammung) entschieden. Entsprungen ist das Kastenwesen überall aus Gewaltthätigkeit. Indem nämlich nicht selten schwächere Bölker bon ftarferen unterjocht murben, famen die Besiegten ben Siegern gegenüber in eine abhängige Stellung. In Indien entftand bas Raftenwesen baburch, daß die im Gangeslande feghaften Bolter von den eingewanderten Ariern unterworfen wurden. Das gange Gemeinwesen glieberte sich nun in die vier erblichen Stande ber Briefter, Krieger, Ackerbauer und Sewerbsleute. Die erste Kaste sührt den Namen "Brahmanen". Diese waren nicht blos Priester, sondern auch Rathgeber der Fürsten, Auszeichner und Hiter der Gesetze, Lehrer, Bertreter der gesammten Wissenschaften, kurz die eigentlichen Inhaber aller Cultur und hatten daher auf das ganze Bolksleben den größten Einfluß.

Die gesammte Erziehung bei bem Hinduvolke war von bem Raftenprincipe geleitet. Die Erziehung hatte die Aufgabe, das Rind mit ben Rechten und Pflichten, mit ber focialen Stellung und dem Berufstreise seiner Rafte vertraut zu machen und ihm Die speciellen Renntnisse, Fertigkeiten, Sitten und Ceremonien beizubringen, welche der betreffenden Kafte zukamen. Die Individualität, die perfonliche Begabung und Neigung bes Rinbes fonnte natürlich nicht weiter zur Geltung fommen, als es innerhalb ber bestimmten Lebensfreise möglich war. Die wichtigsten Mittel ber Erziehung waren Belehrung, Beispiel, Gewöhnung, Uebung. Den jungen Brahmanen lag vorzugsweise bas Studium ber gesammten Wiffenschaft ob; die Krieger wurden nur in den elementarischen und weltlichen Fächern unterrichtet, im Uebrigen aber gum Militärdienst sorgfältig eingeschult; auch bie Acerbauer erhielten einen einfachen Schulunterricht unter besonderer Berudfichtigung ber Beburfnisse ihres Berufes; die Kenntnig und die praktische Geschicklichfeit in ber Landwirtschaft, sowie in allen Arten ber Gewerbe wurde einfach burch die Kastentradition fortgepflanzt. Der vierte Stand (bie "Sudra"), aus den unterworfenen Ureinwohnern Indiens entstanden und auf das heimische Handwerk und ben Lohnbienft angewiesen, blieb von ber Theilnahme an der Schulbildung ganglich ausgeschloffen, genoß aber als ein nütliches Glied bes Gemeinwefens die allgemeinen Menschenrechte. Außerhalb des bürgerlichen Berbandes und der Civilisation standen die "Tschanbalas", gewöhnlich "Parias" genannt. Diese Menschenclasse hat fich aus benjenigen Ureinwohnern Indiens formirt, welche fich ber neuen Ordnung nicht fügen wollten. Sie galten als Wesen nieberer Gattung, als "die verachtetsten der Sterblichen" und wurden einer menschlichen Erziehung für unwürdig gehalten.

Wie das Kastenwesen eine feste Ordnung in das sociale und

politische Leben bringt und ber speciellen Ausbildung ber Berufsarten günftig ift, baber auch bis auf die Neuzeit bei allen Boltern in gemisser Beise fortbestanden hat, so bietet es auch für die Erziehung erhebliche, felbft von aufgeklärten Männern gepriefene Bortheile dar. Ohne Aweifel können die einzelnen Anlagen des Menschen durch kaftenmäßige Vererbung gesteigert werben, und die specielle Ausbildung berselben wird frühzeitig gefördert, wenn ber Sohn im Berufstreise bes Baters sein Borbild und Uebungsfeld findet; ferner ift bas unruhige, oft zeitraubende Schwanken in der Wahl und Erlernung einer bestimmten Berufsart ausgeichlossen, wo die Lebensbestimmung des Individuums schon burch bie Geburt gegeben ift; endlich wird ber Unzufriedenheit bes Menschen mit seinem Stande durch die geheiligte Vererbung beffelben, durch die unantaftbare Ordnung der gegebenen Berhältnisse, durch entschiedene Entwickelung des Corporationsgeistes porgebeugt. Allein abgesehen bavon, daß das Rahlenverhältniß ber Genoffen aller Berufsarten mit ben praftifchen Beburfniffen leicht in Widerspruch kommt, wenn es lediglich durch den Zufall der Geburt bestimmt wird, ift bas Raftenwesen mit ber Menschenwurde und Entwickelungsfreiheit bes Individuums ichlechthin unvertraglich; benn die Anlagen bes Kindes entsprechen keineswegs immer bem Berufe seines Baters, und die Gesammtheit hat kein Recht, die harmonische Ausbildung bes Einzelnen unmöglich zu machen. Das Raftenwesen fann baber wol unter gewissen Berhältnissen einige Beit von Nuten sein; aber es ift meder eine haltbare Form ber bürgerlichen Gefellschaft, noch eine vernünftige Norm ber Erziehung. Sehr verderblich wirfte bas reine Raftenwesen auch baburch, daß in ihm nur ein Sinken, niemals ein Steigen bes Individuums in seiner Stellung zur Gesammtheit möglich mar. Fehltritte ober natürliche Neigungen konnten zur Degradation auf einen geringeren Stand, ja gur Ausstogung aus bem socialen Berbande führen; nie aber winkte bem Talente, bem Gifer, bem Berbienste und ben Trieben bes Herzens bie Aussicht auf eine höhere Stufe ber Ehre und des Glückes.

Indem nun die Hindus nicht blos die traditionellen Berufsarten, sondern zugleich den Zufall der Geburt zur Richtschnur ihrer pädagogischen Praxis machten, unterwarfen sie das Kind einer dop-

pelten Beschränkung, und die Erstarrung ihres Lebens mußte baher selbst ben Mechanismus bes Chinesenthums weit überbieten.

Die entschiedene Anlage der Indier für Religion und zwar besonders für bie Religion bes Gemuthes brachte eine weitere Ginseitigkeit in ihre Erziehung. Ihr Gott ift überall zugegen. offenbart sich in allen Erscheinungen bes Himmels und ber Erbe, in ber Sonne und ben Gestirnen, im Himalana und im Ganges, im Menschen, im Thiere, in ber Bflanze. Alles burchbringt und befeelt er; alles Sinnliche ift nur fein wechselvolles Rleib, feine vergängliche Bulle. Indem nun biefe pantheiftische Weltauffassung bas ganze Leben bes Hindu beherrschte, erlag sowol sein Denkvermögen als seine Thatkraft unter ber mpstischen Beschaulichkeit bes "Berr ber Begierben" zu werben, allen irbischen Gemüthes. Sinn abzulegen, fich ichon im Leben in bas Göttliche zu vertiefen und sich durch Rafteiungen und Bugubungen auf die völlige Bersenkung in den Urgrund alles Seins vorzubereiten, das ift die bochfte Weisheit, das mahre Gliic des Hindu und das Poeal aller indischen Erziehung. Sie ist eben so entschieden ibealistisch, religiös und auf das Renseits gerichtet, wie die dinestische praktisch, materialiftisch, bem Diesseits zugewendet ift.

Da das ganze geiftige Leben ber Indier von den Brahmanen geleitet wurde, sie allein Lehrer waren, so fand natikrlich bas religiose Element eine überwiegende Pflege; in ihm war bas Band gegeben, welches alle Raften zu einem wirklichen Bolte vereinigte. Bald aber trieb die Brieftertafte Migbrauch mit ihrem Ginfluffe: fie ließ bas Bolt in Götendienst versinken und hielt es darin fest. verweigerte ihm jede Aufflärung, weil es zum Erkennen unfähig fei: auch nahm fie für fich allein bas Recht in Anspruch, die "Bedas" (heiligen Schriften) auszulegen. Ueberhaupt duldete die Brahmanenkaste so wenig wie irgend eine andere Priesterzunft bie freie Bewegung ber Geifter. Dies zeigte fich besonbers in ihrem Rampfe gegen die Lehre des Buddha. Dieser Mann trat im 6. Jahrhunderte v. Chrifto auf und erregte insbesondere durch die Bermerfung des Raftenwesens den Unwillen der Brahmanen. Er lehrte, daß die Ursache der Uebel in der Welt und also des Ungludes ber Menschen hauptsächlich in ben Begierben und Leibenschaften der Menschen liege, und daß also die Beherrschung der

Begierden und Leidenschaften das beste Mittel zur Bekämpfung des menschlichen Elends sei. Nur durch Selbstverleugnung, sittliche Güte, Menschenliebe, tugendhaftes Leben, durch Unterdrückung aller Selbst- und Genußsicht, durch Absehr von den Freuden der Welt könne der Mensch zum Frieden, zur Seligseit gelangen. Dieser Weg stehe aber Allen offen, ein Jeder könne ihn selbst sinden und einschlagen ohne die Hilfe der Brahmanenkaste. Ueberhaupt sei das Kastenwesen verwerslich, da alle Menschen gleich seine. Buddha's Lehre sand viele Anhänger; aber die Brahmanenkaste seize der Berdreitung des neuen Glaubens den hartnäckigsten Widerstand entgegen, und zur Zeit Jesu gelang es ihr, eine allgemeine Resaction gegen den Buddhismus herbeizusühren und seine Anhänger gänzlich aus dem Hindureiche nach Cehlon, Hinterindien, Tibet, China und Japan zu vertreiben.

Für die physische Erziehung des Bolkes thun natürlich die Brahmanen eben fo wenig, wie für die Aufflärung feines Geiftes und für die Stärfung seines Willens. Denn der Leib ift nichtig. ein traumartig beschauliches leben im ererbten Glauben ift Weisbeit, schweigende Gebuld und Selbstverleugnung ift Tugend. Glucklich macht nur ber Tod; baber ift es auch ein frommer Brauch, unschuldige Rinder bei feierlichen Gelegenheiten in ben Sanges ober unter bie Raber bes Gögenwagens zu werfen. Die Madchen, mit Ausnahme berjenigen, welche fich bem Tempelbienfte widmen, genießen gar keinen Unterricht, benn berfelbe konnte, wie bie Indier meinen, Unzufriedenheit mit bem auf bas haus beschräntten Berufe bes Beibes berbeiführen; auch ift bei ben Sindus die Frau ganglich vom Manne abhängig, fie gebort ihm in biefer und in jener Welt. Für bie Anaben bagegen besteben seit alten Reiten im ganzen Lande Glementarschulen, in benen Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt wird. In ber Regel wird ber Unterricht unter ichartigen Bäumen, nur bei ichlechtem Wetter in gebectten Räumen ertheilt. Der Lehrer läßt fich in feiner Berufsarbeit nicht nur von einem Gehilfen, sondern auch von den gereifteren Schulknaben unterftugen, Die fleineren werben von ben größeren angeleitet und controlirt; ber wechselseitige Unterricht ift ein alt= indischer Brauch. Die Schreibübungen werden zuerst in Sand, bann mit einem eisernen Griffel auf Balmblättern, ichlieklich auch

mit Tinte auf Platanenblättern ausgeführt. Reben den elementarischen Renntnissen und Fertigkeiten werden den Rindern auch die religiblen Gebräuche und bie wichtigften Sittemegeln beigebracht. Friedfertigfeit, Gebuld, Sanftmuth, Boflichkeit, Bescheibenheit, Bahrhaftigkeit, Ehrerbietung gegen Eltern und Vorgesetzte gelten ben Indiern als die wichtigsten Tugenden. Die Disciplin in ben Schulen ift, entsprechend bem Nationalcharakter ber Hindus, sanft und milb; die Kinder sollen hauptfächlich burch freundliche Worte zum Guten erzogen werden. Uebrigens wird die Bucht baburch fehr erleichtert, daß die Lehrer, welche fammtlich Brahmanen find, in jehr hohem Ansehen fteben und als "geistige Bater" ber Kinder noch mehr geehrt werden, als die leiblichen. Nur wo Ermabnungen nicht fruchten, wird Tadel, dann forperliche Büchtigung angewendet; eine den Inbiern eigenthumliche Schulftrafe ift bas Begießen ber Rinder mit faltem Waffer. — Gine eigentliche Befolbung beziehen die Lehrer nicht und Schulgelb wird nicht gezahlt. ba das Lehren um Lohn als schimpflich gilt; dagegen empfangen bie Lehrer, je nach bem Bermögen und bem guten Willen ber Eltern ihrer Schüler, allerlei fleine und große Geschenke: Rleiber, Sonnenschirme, Bantoffeln, Getreibe, Gemüse, Rübe, Pferbe, Ländereien, Gold, Ebelfteine u. f. w. - Gine febr forgfältige Bflege haben in Indien von alten Zeiten her die höheren Schulen genoffen. Sie find wefentlich für die Brahmanenkafte bestimmt, boch auch Böglingen aus ber zweiten und britten Rafte zugänglich. Es wird in Diesen Anstalten Grammatit, Mathematit, Geschichte, Boefie, Philosophie, Aftronomie, Arzneifunde und Rechtswiffenschaft gelehrt, namentlich auch ein sehr eingehendes Studium der Bedas betrieben. Doch nur Brahmanen burchlaufen ben ganzen Lehrcursus, welcher minbestens 12 Jahre in Anspruch nimmt. — Bon ben wissenschaftlichen Leistungen ber Indier sind besonders bie mathematischen auch für die weftlichen Bolfer von Bedeutung gemefen. Die im Mittelalter von ben Arabern verbreiteten mathematischen Kenntniffe stammen zu einem guten Theile aus Indien, insbesonbere auch unfer Biffernspftem.

Das Hinduvolk geht der Auflösung entgegen; mit der politisschen Unabhängigkeit verliert es mehr und mehr auch sein eigensartiges Leben und seine Erziehungsformen. Der Glanz der Brah-

manen ist verblichen, die Ariegerkaste ist aufgelöst, und wenn auch einzelne hervorragende Geister eine Wiedergeburt ihres Bolkes ansstreben, so bleiben doch die Massen theilnahmslos, da sie von Alters her durch ihre heimischen Berhältnisse an Resignation gewöhnt sind und allmälig unter fremder Macht allen Freiheitsssun und Lebensmuth verloren haben.

Die Sprache ber heiligen Schriften bes Hinduvolkes (bas "Sanskrit") ist schon seit zwei Jahrtausenden eine todte; da sie aber eine ältere Schwester aller indoeuropäischen Sprachen, also anch der deutschen ist, so hat sie in der Neuzeit für die geschichte liche und vergleichende Grammatik, namentlich auch für die Ersforschung unserer Muttersprache große Bedeutung gewonnen.

Große Aehnlichkeit mit der indischen Erziehung hatte die ägpptische. Auch biese beruhte auf bem Raftenwesen. war in Aegypten noch weiter ausgebilbet als in Judien, indem neben ben Brieftern, Rriegern, Aderbauern und Gewerbetreibenden noch bie Biebauchter und bie Rilfchiffer besondere Stände bilbeten; in der späteren Zeit, als ein lebhafter Berkehr ber Phonizier. Griechen, Berfer u. f. m. mit ben alten Bewohnern bes Rillandes bestand, bilbete sich baselbst noch die besondere Gesellschaftsclasse ber Dolmetscher. Wie bei ben Hindus, so war auch bei ben Aegyptern die Religion das maggebende Element des Lebens und ber Erziehung. Die Erscheinungen und Mächte ber Natur wurden personificirt und als göttliche Wesen betrachtet. Obenan stand der Alles belebende Sonnenball Ra, der von Alters her unter mannigfaltigen Benennungen und Abbildungen an zahlreichen Orten bes Landes, namentlich auch als Rilgott, verehrt wurde und in der späteren Reit des ägyptischen Alterthums als bochfter Nationalgott Ofiris heißt. Neben ihm erhält nun auch seine Schwester und Gemahlin Isis als Göttin ber fruchtreichen Erbe einen weitverbreiteten Cultus. Indem man ferner die physischen und geiftigen Eigenschaften bes Menschen in die Naturgottheiten hineinphantafirte, überdies auch mannigfaltige Thiergeftalten (ben Stier, Die Rate, das Krofodil, den Jbis u. f. w.) als Symbole der Göttercharaftere betrachtete, entstand ein sehr reicher Cultus, ber allmälig bei ben unteren Bolksclassen in blogen Gögendienst ausartete. Nur

Die Prieftertafte bewahrte eine geiftige, mit Bernunft und Sittlichfeit in Zusammenhang ftebenbe Religion. Sie allein genoß einer höheren Erziehung und pflegte in ihren Schulen zu Theben, Memphis, Heliopolis, Sais u. f. w. die Wiffenschaften und Kinfte: bas Schreiben und Lefen, Geschichte und Philosophie, Natur- und Beilkunde, Mathematik und Aftronomie, Architektur und bilbenbe Runft. Es ift gewiß, daß die alten Aegypter auf diefen Gebieten zu einer fehr hoben Bilbungsstufe gelangt maren, und dag andere Bölker, namentlich die Griechen, Manches von ihnen gelernt haben. Allein eine allgemeine Bolksbildung läßt fich in ben geschichtlichen Beiten ber Aegypter nicht nachweisen. Selbst bie Erziehung ber Rriegerkafte icheint eine fast ausschließlich militarische, bas Beiftesleben vernachlässigende, gewesen zu sein. Und die unteren Kaften erzogen ihre Rinder einfach zu den herkommlichen praktischen Geichaften, zum ererbten Glauben und zur landesüblichen Sitte; ber Mangel an politischer Freiheit bes Bolkes ließ eine wahrhaft menschliche Erziehungsweise nicht auffommen. Uebrigens ift bas gesammte Bolfsleben der Aegypter burch fremde Nationen, namentlich burch die Berfer, Macedonier, Griechen, Römer, Araber, völlig gebrochen worden; icon bas reiche Geiftesleben bes alten Alexandrien mar ein erotisches Gemachs, eine Nachblüte ber griechischen Runft und Wiffenschaft.

Das im Alterthum wegen seiner Civilisation gepriesene Bolk ber Aethiopen (in Rubien und Habesch) scheint nur ein Zweig vom Stamme der Aegypter gewesen zu sein und hat keine Spuren seines pädagogischen Denkens und Thuns hinterlassen.

### §. 7. Die Berfer.

Unter den alten Bölkern Frans, von denen sich die Hindus abgezweigt hatten (§. 6), und die in ihrer weiten Heimat westslich vom Indus große Reiche bildeten, gelangten am frühesten die Baktrer zu einer bedeutenden Cultur. Dieselben wurden aber hernach von den ihnen benachbarten und stammverwandten Bölkern in den Hintergrund gedrängt, und zwar zuerst von den Medern, dann von den Bersern, welch' letztere im 6. Jahrhunderte unter der Führung des Chrus schnell zu hoher Macht gelangten. Bon da an stehen die Berser als herrschender Zweig und Culturträger

an der Spitse der ganzen iranischen Böllergruppe, die sich im Süden bis an das Meer, im Norden bis zum Oxus, dem turanischen Tieslande und dem Süduser des kaspischen Sees, im Westen bis zum Gebiete des Tigris ausgebreitet hatte. Nach diesen Andeutumsgen über die historische Stellung der Perser mögen nun die wesentslichsten Punkte ihrer Cultur und Erziehung hervorgehoben werden.

Eigentliche Raften gab es bei ben Berfern nicht, obwol ber Briefter- und Gelehrtenftand (bie Magier), sowie ber Rriege- und Beamtenadel dem gefnechteten Bolfe gegenüber eine fehr bevorzugte Stellung einnahmen. — Die altiranische Nationalreligion. ursprünglich ein ähnlicher Naturdienst wie der indische und ägpp= tische, bann gleichfalls in Gögendienst ausgeartet, mar bereits lange vor Gründung bes Perferreiches durch den Baktrer Boroafter (altpersisch Zarathuftra, neupersisch Zerduscht) reformirt und veredelt worden. Dieser Religionsstifter hatte den Ursprung ber mannigfaltigen Erscheinungen im Natur- und Menschenleben auf zwei bochfte geiftige Wefen, auf ein gutes und ein bofes zurudgeführt (Dualismus) und dem religiösen Glauben eine enge Beziehung auf das sittliche Leben des Menschen gegeben. Die Gegensäte zwischen Licht und Kinsterniß, zwischen lachender Fruchtbarteit und trauriger Debe, zwischen wolbemäfferten Gefilden und bürren Büsten, zwischen nütlichen und schäblichen Thieren, zwiichen Leben und Tod, Glück und Unglück, Tugend und Lafter, Gitte und Bosheit u. f. w. gaben ben Unlag zu jener bualiftischen Weltansicht, nach welcher Alles, was ift und geschieht, in zwei große, fich ftets befampfende Reiche gerfällt. Un ber Spike bes einen fteht nach persischem Glauben ber gute Gott Ormuzd, beffen Symbol bas Licht (Feuer) ift, an der Spite bes anderen der bose Gott Ahriman, ber König der Finsterniß; dem ersteren wird zulett der Sieg zufallen. Diesen Sieg herbeiführen zu helfen. überall bas Gute zu fordern und bem Bofen zu wehren, ift Bflicht bes Menschen. Derfelbe foll bem Ormuzd bienen burch Bewäfferung und Anbau bes Bodens, burch Pflanzung fruchtbarer Bäume, durch Bflege ber Herben, burch Erziehung ber Kinder, durch physische und moralische Reinheit, durch Forberung ber Bahrheit, Gerechtigkeit und bes Denschengludes, fowie durch Bekampfung alles Berberblichen und Schlechten in der

physischen wie in der sittlichen Welt. Dies die Grundgedanken ber in den heiligen Schriften der Berser ("Zendavesta") niedergelegten Religion des Zoroaster.

Ohne Zweifel war dieselbe, da sie dem Menschen eine hohe Würde und Lebensaufgabe zuwies, ein sehr werthvolles Fundament der Erziehung. Denn die freie Entwickelung und die sittliche Beredelung der menschlichen Persönlichkeit stand mit der Weltanschauung Zoroasters in vollem Einklange, mußte sogar als eine nothwendige Consequenz derselben erscheinen. Hierzu kam die edle Beanlagung, die mit Borzügen des Körpers und Geistes reich ausgestattete Nationalität der Perser. Und so würde dieses Bolk ein Bild musterhafter Erziehung darbieten, wenn nicht seine schönen Anläuse durch politisches Mißgeschick vereitelt worden wären.

In der That machen sich während der kurzen Blütezeit des Berserthums sehr bedentungsvolle Anschauungen und Bestrebungen auf pabagogischem Gebiete geltenb. Die Kinder maren ber Stolz, bie Freude, die Hoffnung der Eltern, man erblickte in ihnen die fünftigen Träger schöner Menschlichkeit und erkannte, daß von ihrer Erziehung die Wolfahrt und ber Bestand des Staates abbängig sei; man scheute sich, ihre Reinheit und Unschuld zu verlegen und widmete ihrem phyfischen und sittlichen Gebeiben bie gewissenhafteste Bachsamkeit und Bflege. Auf Reinlichkeit, eble Haltung, Gewandtheit und Kraft bes Leibes, auf Tüchtigkeit in praktischen Geschäften, auf Gewöhnung besselben an Site und Frost, an Einfachheit und Mäßigkeit in Speise und Trank, an Ausbauer in ammastischen und militärischen Uebungen arbeitete bie persische Erziehung mit besonderem Eifer hin. Und indem sie zugleich bas fittliche Gefühl und Urtheil bes jungen Menschen forgfältig pflegte, führte sie ihn zur Gelbstbeberrschung, zur Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeitsliebe. Die Lige galt ben Berfern als das schändlichste aller Laster, als Ausfluß Ahriman's, die Wahrhaftigkeit als höchste Tugend, als Abglanz des Ormuzd. Sanzen war ihre Erziehung eine Anleitung zur physisch-sittlichen Bollendung ber Personlichkeit. Die übrigen Richtungen ber menschlichen Entwickelung, namentlich auch die Bilbung bes Beiftes burch Schulunterricht, scheinen vernachlässigt gewesen zu fein, vermuthlich weil ber Staatszweck, ben man balb einseitig in

ben Borbergrund stellte, zunächft nur leibliche und moralische Tüchtigkeit ber Bevölkerung forderte. Denn in der That betrachteten die Berfer, als sie ein großes Bolf geworden waren, die Bilbung jum Staatsbürger als ben Endzweck ber Erziehung. Wenn fie hierdurch einerseits ben Menschen theilmeise aus ben Augen verloren, so erkannten sie anderseits mit Bestimmtheit die Erziehung als eine öffentliche Angelegenheit, als eine Bflicht bes Staates. Nur haben fie biefes Prinzip bei weitem nicht mit der Consequenz und in dem Umfange zu realisiren vermocht, wie einige Staaten ber Neuzeit. Bei ben Perfern blieb erftens das weibliche Geschlecht von ber öffentlichen Bilbung ausgeschlossen, benn auch bei ihnen waren die menschlichen Rechte. bie natürlichen Anlagen und bie sociale Bebeutung beffelben gering geschätt: fehlte es zweitens ben großen Maffen bes Boltes an erziehlicher Muffe, benn sie waren an die Arbeit gebunden, muften burch ihren Schweiß ben Despoten und seine Diener ernähren. ober im Rriegsbienfte ihr Leben magen.

Tropbem die öffentlichen Bildungsstätten ber Berfer angeblich Allen zugänglich waren, dürfen wir uns doch dieselben keineswegs nach Analogie unserer Bolksschulen benten. Denn es fand in ihnen kein eigentlicher Unterricht statt, sondern sie wirkten nur burch Aufficht, Beispiel, Umgang, Gewöhnung und gelegentliche Belehrung, insbesondere auch burch Mittheilung ber Göttersagen und burch Erzählung ber rühmlichen Thaten ber Borfahren auf bie Sitten und bas Urtheil ber Jugend und überwachten zugleich das physische Gedeihen berselben. Die Knaben und Rünglinge mußten bes Morgens zeitig aufstehen und murben zu biesem Amede burch eine Schelle geweckt. Ihr Getrant mar Waffer, ihre Hauptspeise Brob, auf Jagb und Beibe nährten fie fich mit wilben Früchten, Gicheln und Waldbeeren; Behufs ber Abhartung mußten fie auch im Freien übernachten. Die Erziehungsanstalten ber Berfer wurden ohne Zweifel blos von ben Söhnen ber Bolhabenden besucht, haben übrigens mahrscheinlich nur in den größeren Städten bes Reiches bestanden und waren in raumlicher Beziehung nichts Anderes, als die freien, von den öffentlichen Gebäuden umgebenen Blate im Mittelpunkte ber Städte; hier nämlich versammelte sich die mannliche Bevölkerung, sofern fie fich ber Dufe

bingeben konnte, nach Altersclaffen, um die beimischen Sitten zu pflegen und fortzupflanzen. Nur die erften 5-7 Jahre verbrachten die Rnaben ber boberen Stände im elterlichen Sause unter mutterlicher Obhut; von ba an gehörten fie bem Staate, erhielten auf jenen Platen eine gemeinschaftliche Erziehung, bie bis zum 15. Nahre eine allgemein physisch-sittliche war und von da an bis zum 25. Nahre in specieller Borbereitung auf den Kriegsund Staatsbienft bestand, bem sich bie Manner vom 25 .- 50. Rabre zu widmen hatten; die tlichtigften unter diesen erhielten im höheren Alter das Amt der Aufseher und Leiter der Knaben und Rünglinge. Auch die Letteren ftanden unter ftrenger Rucht und Wachsamkeit, weil die Perfer von der Anficht ausgingen, daß gerade das Alter des Ueberganges zu männscher Reife des Rathes und der Warnung am meisten bedürfe. /Sie hatten also in gewissem Sinne die Ibee erfaßt, welche unseren Fortbilbungs= foulen zu Grunde liegt. Ueberhaupt waren fie, wie ihnen ber griechische Geschichtsschreiber Tenophon nachrühmt, auf die Berhütung ichlechter Angewöhnungen mit Sorgfalt bedacht. Ginen besonderen Lehrerstand aab es in diesem Erziehungsspsteme nicht. Nur für die Magier waren eigentliche Schulen vorhanden, in benen neben ben heiligen Schriften auch weltliche Wissenschaften (Erd= und Naturkunde, Aftronomie, Heilwissenschaft u. f. w.) ftu= birt wurden; und am Hofe bestand in ber Blütezeit bes perfischen Reiches eine besondere Bilbungsanstalt für die Brinzen und die Söhne ber Bornehmen.

Um die geistige und sittliche Entwickelung des Bolkes aber kimmerte man sich nicht. Und so dürsen wir uns nicht wundern, daß der griechische Philosoph Plato die schlechte Erziehung der Perser als die Ursache des Berfalles ihrer staatlichen Existenz dezeichnet. Der Hof und die Großen des Reiches wurden von den Lastern der unterjochten Babylonier und Assprier angesteckt, das Bolk verkümmerte unter dem Drucke der Despoten. Und als Alexander mit seinen Wacedoniern und Griechen den Perserkönig heimsuchte, siel seine Herrschaft rasch in Trümmer, weil in den Willionen seiner Unterthanen kein Patriotismus, kein Interesse am Bestande eines Reiches lebte, in welchem sie nichts fanden, bessen Erhaltung ihrem Glücke dienlich gewesen wäre. Was die

Starrheit des Chinesenthums bisher noch nicht vermocht hat, was durch das Kastenwesen und die Priestererziehung der Hindus und Aegypter nur langsam herbeigeführt worden ist; das brachte der Despotismus der Perser jählings zu Stande — den Fall einer eblen Nation.

### §. 8. Die Semiten, besonbers bie Ifraeliten.

Als die Berser nach Borderasien vordrangen und in den Gebieten bes Tigris und Euphrat mit femitifchen Bollern aufammenftießen, hatten die meiften berfelben bereits ben Sobepunkt ihrer Entwickelung überschritten. Auf Grundlage bes Aderbaues und der hiermit verbundenen seghaften Lebensweise waren die Babylonier und Affprier frühzeitig zu einer festen Staatsordnung und zu einer ebenso umfänglichen als funftreichen Gewerbthätigkeit gelangt: ihre Bauwerke erregten die Bewunderung des Alterthums: auch verftanden biefe Boller bie Schreibfunft, und in ben Wiffenschaften, namentlich in ber Aftronomie, hatten fie manche Entbedungen aufzuweisen. Sie erfanden Mage und Gewichte, welche bernach auch von den Phoniziern angenommen wurden. Durch Betrachtung ber bebeutenbsten Simmelsförper und ber michtiaften Erscheinungen auf ber Erbe maren fie frühzeitig zu einem religiösen Naturdienste hingeleitet worden. Aber die gesammte affprisch-babylonische Cultur stodte und entartete, sobald fie eine gemisse Bobe erreicht hatte, weil sie nicht planmäßig fortgepflanzt und weiter entwickelt wurde. Denn allgemeine Bolksbildung war in den alten Reichen am Tigris und Euphrat unbekannt. fehlte baselbst eine bobere Auffassung bes gesammten menschlichen Lebens, und namentlich war bas sittliche Moment vernachlässigt. Die bespotische Staatsverfassung ließ ben Begriff bes freien Volksthums und die harmonische Entwickelung der menschlichen Anlagen nicht auffommen. Die Reichen erlagen bem Luxus und ber Schwelgerei, die Armen ber Tyrannei und ber Roth; die Religion ging in einen lafterhaften Gögenbienft über, ber häufig burch Kinderopfer verherrlicht murbe und also ben Beweis lieferte. daß ben Babyloniern und Affpriern das Fundament aller wahren Erziehung fehlte: die Anerkennung ber Menschenrechte des Rindes.

Roch weniger haben fich die Sprier einen Blat in der Er-

ziehungsgeschichte erworden; und die Phönizier nebst den von ihnen ausgegangenen Karthagern sind zwar nicht ohne Einfluß auf die allgemeine Entwicklung der Menscheit gewesen, aber der pädagogische Geist war ihnen fremd. Die Araber endlich treten erst im Mittelalter in die Erziehungsgeschichte ein, und auch da nur einseitig, nämlich als Förderer der Wissenschaft. Und so haben wir denn die Jraeliten als das einzige wahrhaft pädasagische Boll des semitischen Stammes zu betrachten.

Sie allein fteben noch heute als lebendiger Zweig bieses alten Stammes inmitten ber großen Bolferfamilie; Jahrtausenbe binburch, unter ägyptischer, babylonischer, persischer, macebonischer, ibrifcher und romifcher Rnechtschaft, unter ben Berfolgungen burch Beiden, Chriften und Mohammedaner, unter dem Drude barter Gesete, unter ber Berachtung ber Nationen, unter ber aussaugenben und entwürdigenden Staatstunft ber Regenten haben fie ibr Gigenleben bis auf diesen Tag behauptet; ihre Freiheit, ihre Rechte, ihre Arbeit, ihre Erifteng ftanden fast immer und überall in Frage, ihr Baterland, fast auch ihre Sprache haben sie verloren: aber ihr Blut, ihren Charafter, ihr Selbstgefühl, ihren Nationalftold, ihren Glauben haben fie bewahrt. Wenn irgend ein Bolt auf bem weiten Erbenrunde, so haben die Afraeliten bemiefen, melde Dacht in einer confequenten Erziehung liegt. Denn nur aus ber spftematischen Fortpflanzung bes Rubenthums von Geschlecht zu Geschlecht ift die beispiellose Bahigfeit und Dauer beffelben begreiflich. Aber nicht die Starrheit bes Chinesenthums, sondern die individuelle Selbftftandigfeit und Entwidelungsfreiheit ift das Lebens- und Erziehungsprinciv der Ifraeliten. Sie wiffen fich in die Beit, in die Menschen, in die Umstände zu schicken, und unter allem Wechsel bes außeren Daseins ihre Eigenart zu behaupten; sie verschließen sich gegen keine Neuerung, und ihre Geschichte ift im Großen und Ganzen eine Geschichte bes Fortschrittes, nicht bes Rückganges, ber fteten Berjungung, nicht bes töbtlichen Siechthums.

Als die Semiten jenseits des Euphrat in Götzendienst und Laster versanken, zweigten sich von ihnen die Hebräer ab, um im fernen Kanaan ihr Familienleben nach dem Glauben und der Sitte der Bäter fortzuführen und so ein Bolf zu bilben, das von

dem verpestenden Hauche des verwesenden Beidenthums bewahrt bliebe. Das Familienleben ift feine Bafis, die Familienerziehung bie Grundform seiner padagogischen Praxis; ber Familiensinn, das feste Rusammenhalten ber Blutsverwandten bilbet einen Grundzug Ehrfurcht, Gehorsam und werkder israelitischen Nationalität. thätige Dankbarkeit ift heilige Pflicht der Kinder gegen ihre Eltern: ftrenge Bucht, entspringend aus treuer Sorge für bas Lebensglud der Kinder, ift das wichtigste Unliegen der Eltern. Hausvater genoß von Alters her als Oberhaupt, Richter, Priefter und Lehrer der Familie ein hobes Ansehen. Bei den Afraeliten hat nie die Staatsgewalt in das Erziehungswesen eingegriffen, ist nie dem Priesterstande bas Recht zuerkannt worden, basselbe zu leiten und zu controliren; es war eine Angelegenheit des bauslichen Lebens. So groß aber auch die väterliche Gewalt mar, fo fand fie boch eine Schranke im nationalen Glauben. mehr die Anschauung durchdrang, daß Jfrael das auserwählte Bolk Gottes fei, um so bestimmter mußte auch der Werth und bas Menichenrecht bes ifraelitischen Kindes ber väterlichen Billfür gegenüber anerkannt werden; und so mußte auch ber altsemitische Brauch, Rinder ben Göten zu opfern, von welchem Brauche fich in ber ifraelitischen Geschichte noch Spuren finden, allmälig außer Uebung kommen, ja als Gottlosigkeit erscheinen.

Die Richtschnur der Erziehung war im mosaischen Geses, besonders in den zehn Geboten gegeben. Und da dieselben als Ausdruck des höchsten Willens galten, also Gott selbst als König, Pädagog und Richter des Volkes betrachtet wurde (Theokratie), so war die israelitische Erziehung eine entschieden religiöse. Die pädagogische Autorität der Eltern wurde aus göttlichem Austrage, ihr pädagogisches Versahren aus göttlichen Vorschriften abgeleitet. Daß das Kind ein rechter Israelit, ein gehorsamer und treuer Knecht Jehova's werde, war Hauptziel der Erziehung. Mit dieser religiösen Richtung war zugleich die sittliche gegeben; denn das Geset Gottes zeichnete das Thun und Lassen des Menschen vor. Daß hierbei häusig die bloße Gesetlichkeit als Sittlichkeit gelten mußte, daß die Rücksicht auf materielles Wolergehen eine starke Triebseder des Wollens und Handelns war, daß der israelitische Nationalsinn und Nationalstolz den Herrn der Welt gern zum

blogen Bolksgott machte, daß er in Dünkel und Selbstsucht, in Hag und Berachtung gegen frembe Nationalitäten ausartete, quweilen auf gangliche Ausrottung aller "Beiben" fann, kann nicht bestritten werden. Gewiß ift aber auch, daß ber ifraelitische Bolksgeift in ben tonangebenden Trägern besselben sich allmälig zu einem edlen Kosmopolitismus, zu reiner Humanität und zu einer geistigfittlichen Religiosität verklärt bat. Hierfür zeugt besonders bas Brophetenthum, dieses Nationalgewissen bes ifraelitischen Bolfes, welches mit gleichem Freimuth gegen ben Despotismus und die Lafterhaftigkeit der Fürsten, wie gegen die hierarchischen Gelufte ber Briefter und gegen bie Engherzigkeit, Die niedrige Gefinnung und Berftoctheit der Maffen kampfte. Die Propheten suchten ben alten, von jedem Götendienste freien Glauben und bie von den Batern ererbte Sittenftrenge aufrecht zu erhalten, zugleich aber das Bolk von nationaler Beschränktheit zu hochherziger Menschlichkeit zu führen; und wenn sie sich auch zunächst nur an die Erwachsenen wenden konnten, so kam boch ihre Wirksamkeit auch ber Jugend zu Gute, weil fie ben Eltern bas Gemiffen schärften, überhanpt die geistige und sittliche Gesundheit des gefammten Boltslebens als Riel ihres Strebens betrachteten. Auch bie nach bem babylonischen Exil in allen größeren Orten bes jübischen Landes entstandenen Spnagogen hatten eine pabagogische Bedeutung, da in benselben durch Gebet und Schriftauslegung der nationale Sinn und Geift gepflegt murde, den die Eltern auf die Rinder fortzupflanzen hatten. Denn, wie gefagt, im ganzen judischen Alterthum blieb die Erziehung Sache bes Hauses und des Lebens: Glementarschulen gab es nicht. Das Borbild und bas belehrende Wort ber Eltern waren die Quellen, aus benen bie Rinder ihren religiöfen Glauben, ihre fittlichen Lebensregeln, ihr Bolfsbewuftfein ichöpften. Schulkenntniffe maren noch wenig Bedürfniß; bas Lefen, in Ausnahmsfällen auch bas Schreiben, lernten die Anaben von ihren Batern, von denen fie zugleich in einen praktischen Beruf und in das öffentliche Leben eingeführt, zur Klugbeit, Gewandtheit und Selbstftandigfeit angeleitet murben. Die Mabchen erhielten keinen Unterricht im Lesen und Schreiben, bagegen eine fehr forgfältige Unleitung zu weiblichen Handarbeiten (Spinnen, Weben, Rleidermachen u. f. m.),

zur Besorgung der Küche, zur Erhaltung der Reinlichkeit und Ordnung im Hause, überhaupt zur Führung der Wirtschaft. Als Ibeal der weiblichen Erziehung galt einfach der Beruf der Gattin, Mutter und Hausfrau: Sittsamkeit, Fleiß, Sparsamkeit und praktische Tüchtigkeit waren die Haupttugenden des Weibes.

Fortgepflanzt wurde diese altisraelitische Erziehungspraxis lediglich durch die Nationaltradition; in ein padagogisches Lehrgebaube ift fie nie gebracht worden. Aber Anfange einer Erziehungstheorie finden sich allerdings ichon bei den alten Juden. Ihre beiligen Bücher enthalten ernfte Mahnungen zur treuen Unterweisung der Jugend; besonders aber widmet das Buch Si= rach (um 200 v. Chr. verfagt) ben pabagogischen Berhältniffen eine lebhafte Theilnahme. Da daffelbe von dem Sate ausgeht, daß der Mensch nicht bose geschaffen sei, sondern eben so leicht jum Guten als zum Schlimmen bingeführt werden könne, fo macht es die Eltern mit großem Nachbrucke für das Gerathen der Kinber verantwortlich und empfiehlt ihnen strenge Aucht, gewissenhafte Uebermachung, regelmäßige Beschäftigung ber Rinder; auch das physische Gebeihen berselben legt Sirach den Eltern bringend an's Berg, namentlich aber follen bie in ben heiligen Schriften' bes Bolkes aufgezeichneten Geschichten als Beispiele ber Gottesfurcht und Tugend ber Jugend vorgehalten werben. — Auch ber jüdische Gelehrte Philo (im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung) vergift bei seinen wissenschaftlichen Speculationen nicht, wie sehr bas gesammte Bolksleben von der Erziehung der Rinder abhängig sei, wie benn von jeher benfende Manner gegen ben beginnenben Berfall ihrer Ration in der Heraubildung eines besseren Geschlechtes die ftartfte Schutmehr erblickten, freilich meistens ju fpat.

Eigentliche Kinderschulen scheinen bei den Juden erst in den letzten Jahrzehnten vor der Zerstörung Jerusalems entstanden zu sein. Zur Wiederaufrichtung des Bolksthums auf heimischer Erde konnten dieselben nicht mehr führen; denn mit dem letzten Reste politischer Freiheit ging die Grundbedingung ihres Gedeihens versoren. Doch haben die Juden in der letzten Zeit des Alterthums, sodann durch das ganze Mittelalter hindurch und die auf die Neuzeit herauf sortwährend eine rege Thätigkeit auf allen Gedieten der Wissenschaft entsaltet. Ueberall, wo sie in größerer

Anzahl beisammen wohnten, nicht blos in Jerusalem, Alexandria, Babylon und anderen Städten des Orients, sondern auch in den romanischen und deutschen Ländern, unterhielten sie blühende Asbemieen, welche die Stellen der späteren Hochschulen vertraten. Allerdings hat auch die jüdische Gelehrsamkeit, ebenso wie im Mittelalter die christliche, ihr scholastisches Zeitalter gehabt, in welchem sich die Geister abmühten, alles Denken und Leben in ein künstliches System theologischer Satungen zu bannen, während Jugend- und Bolksbildung auf bloße Anleitung zu einem unverstandenen Werkdienst hinauslief. Aber im Ganzen haben die unter allen Bölkern zerstreuten Iraeliten immer eine hervorragende Begadung und ein lebhaftes Interesse für intellectuelle Arbeit an den Tag gelegt, und Jahrhunderte lang sind sie die wichtigsten Pfleger der Wissenschaften: der Mathematik, Astronomie, Mesdicin, Geschichte, Sprachkunde und Philosophie gewesen.

Noch jest zeichnen sich die Juden burch große Regsamkeit auf allen Gebieten bes geiftigen Lebens aus. Insbesonbere ift auch ihre Betheiligung am Schulwesen meist eine sehr eifrige. Die Eltern halten ihre Kinder nachdrücklich zum Lernen an und befümmern sich forgfältig um beren Fortschritte; die Rinder steben nicht selten an Wigbegierde und gabem Rleife ihren driftlichen Schulgenoffen voran. Auch an werkthätiger Menschenfreundlichkeit aur Erziehung ber vom Schickale ober von ber Natur vernachlässigten Rinder (ber Waisen, Tauben, Blinden) fehlt es den Afraeliten nicht, wie ihnen überhaupt ber Sinn für humanität nur mit Unrecht abgesprochen werden kann; ift ja doch die humanfte aller Religionen aus dem Judenthum bervorgegangen. Und wenn auch baffelbe noch manche Schattenseite als Erbtheil bes Stammes und als Wirkung langer Mighandlung an fich trägt, so haben boch die modernen Bölker allen Grund, an ihre eigene Bruft zu schlagen und mit ben Ifraeliten eine aufrichtige Berföhnung auf Grundlage voller Gleichberechtigung berbeizuführen.

## Zweiter 3bschnitt.

# Die claffischen Bölfer.

### §. 9. Bebeutung ber claffichen Bolter. Die Griechen im Allgemeinen.

Die alten Fraeliten haben auch auf die christlichen Bölker einen erziehlichen Einfluß geäußert; denn die Religion und die Geschichte der ersteren sind von den letzteren als wesentliche Bestandtheile in das System des Jugendunterrichtes aufgenommen worden und behaupten noch heute als wichtige, nicht selten überschätzte Lehrstoffe ihren Plat in der deutschen Elementarschule. Anderweite Bildungsmittel aber hat uns das jüdische Alterthum nicht hinterlassen, und so ist die pädagogische Rachwirkung desselben auf das religiöse Gebiet beschränkt geblieben. Noch weniger ist die zultursubstanz der übrigen altorientalischen Bölker als befruchtendes Element in das Erziehungswesen der abendzländischen Nationen eingegangen.

Dagegen haben die Griechen und Römer einen unermeßlichen Antheil an der Gesammtbildung der modernen Bölfer, besonders der Deutschen. Zwar unsere Elementarschulen vermochten sich aus dem Culturschaße der Griechen und Kömer dis jest nur wenig anzueignen; aber die deutschen Gelehrtenschulen erkennen in den Sprachen und Literaturen derselben die wichtigste Grundlage ihres Unterrichtsplanes und erinnern schon durch ihren Namen an das für sie musterziltige (classische) Alterthum. Für die allgemeine beutsche Bolksbildung ist besonders der Umstand von Wichtigkeit geworden, daß unsere größten Dichter aus den poetischen Meisterwerken der Griechen und Römer die Begeisterung, die Formen und Regeln, zum Theil selbst die Stoffe zu ihren Productionen

geschöpft haben. Ueberhaupt ist das höhere Geistesleben der neueren Bölker, namentlich der Deutschen, unter wesentlichem Einsstuffe antiker Vorbilder zu Stande gekommen. Griechen und Rösmer sind die Begründer der Geschichtschreibung; in der Mathematik, in der Philosophie, in der bildenden Kunst sind die ersteren, in der Rechtswissenschaft die letzteren Lehrer der Völker gewesen. Selbst Naturs und Erdkunde verdanken dem classischen Alterthum wichtige Grundlagen.

Dies Alles weist uns auf das Bildungswesen der Griechen und Römer hin; und in der That finden wir bei diesen Bölkern, wenn auch keineswegs das Ideal erziehlichen Lebens, so doch eine beachtenswerthe pädagogische Praxis und eine entwickelte pädagogische Theorie. Zuerst nun nehmen die Griechen oder Hellenen unsere Ausmerksamkeit in Anspruch.

Aus ben Schilberungen, welche homer, sowie fpatere griedifche Autoren gelegentlich über Familien- und Erziehungsverhaltnisse entwerfen, konnen wir entnehmen, daß im griechischen Alterthume die Kinder mit großer Bietät an ihren Eltern hingen, und daß die letteren auf eine eble Bucht im häuslichen Kreise mit Gifer bedacht waren. Ehrfurcht und Gehorfam gegen die Eltern, Schen por bem Alter und por ber Sitte, Bescheibenheit, Schamhaftigkeit und Schweigsamkeit, galten bei ben alten Hellenen als die Haubtzierden ber Kinder. Es mar Grundfat, bak, wer einft zu befehlen berufen sei, vorerft gehorchen, sich fügen und unterordnen lernen muffe. Schlicht und tunftlos wurde die Jugend zu ehrbarer Gesinnungs- und Handlungsweise und zu ben Geschäften ber Eltern herangebilbet: ber Sobn fand im Bater fein Borbilb und seinen Lehrer: körperliche Tüchtigkeit und Wehrhaftigkeit verbunden mit religiösem Sinne, ober wie Schiller fagt: "Speere werfen und die Götter ehren", war das Hauptziel der Knabenerziehung. Die Tochter wuchs an dem Muster und unter den Weisungen ber Mutter zu einer geschickten und tugenbhaften Sausfrau heran.

Diese einsachen Verhältnisse änberten sich, als auf bas patriarchalisch-heroische Zeitalter ein verwickeltes Volksleben und ein künstliches Staatswesen folgte, womit die eigentliche Geschichte der Hellenen beginnt. Charakteristisch sind hierbei besonders zwei Um-

stände: erstens das Rurucktreten des Kamilienlebens und der Familienerziehung gegen das Staatsleben und die Staatserziehung, zweitens die Berichiebenartigkeit ber politischen und pabagogischen Richtung bei ben einzelnen Stämmen ber Griechen. richtig, daß in Bellas, namentlich in Athen, eine freiere Entfaltung ber menschlichen Rrafte ftattfand, als in ben großen bespotisch zugeschnittenen Reichen bes alten Orientes; allein seinen Werth erlangte auch ber Grieche nicht als Individuum, nicht im Rreise seiner Angehörigen, sondern nur als Glied seines Staates. Die selbstständige Würde bes Menschen und die Bedeutung bes häuslichen Lebens ist dem griechischen Bolksgeiste niemals zum Die öffentliche Meinung wurde burch Bewuktsein gefommen. Staatsriidsichten bestimmt, burch Standes- und Stammesvorurtheile verdunkelt, durch politischen Separatismus beschränkt. und nirgends hat es in Griechenland eine allgemeine Bolkserziehung gegeben; ja die völlig freien und zur unbeschränkten Theilnahme an ber nationalen Bilbung und am öffentlichen Leben berechtigten Sellenen bilbeten im Berhältniß zu ben großen Maffen ber Halbbürger, Leibeigenen und Sklaven nur einen kleinen Bruchtheil. Schon aus diesem Grunde mare es thoricht, das Erziehungsspstem ber Griechen in Bausch und Bogen ben neueren Böltern als Mufter anzupreisen. Und welches Erziehungssyftem könnte man hierbei im Sinne haben, ba die Hellenen in ihren padagogischen Grundsagen und Veranftaltungen zu feiner Uebereinstimmung gelangt find? Wie sie schon in der Urzeit in zahlreiche Stämme gerfielen, später in die vier Bolferschaften ber Meolier, Dorier, Jonier und Achaer geschieden waren, so haben fie niemals eine nur leiblich zusammenhaltende politische Einheit gebilbet, sondern sie traten in einer Menge kleiner Staaten auseinander, die sich fast nie vertrugen, oft aber bekampften, und die im Allgemeinen ihr Wol und Webe von bem Standpumfte eines engherzigen Particularismus betrachteten. Wie hatte aus biesen Verhältnissen eine allgemeine Nationalerziehung hervorgeben können? - Die meisten hellenischen Staaten scheinen taum zu bem Bewußtsein gekommen zu sein, daß die Bilbung ber Jugend eine Sache von Wichtigfeit sei; benn abgesehen von Epirus und Theffalien haben auch die fammtlichen aolischen und achaischen Gebiete

Mittelgriechenlands (Böotien, Phokis u. f w.) und des Peloponnes (Arkadien, Elis, Achaia) von ihren pädagogischen Grundsätzen und Justitutionen keine Kunde hinterlassen. Ein streng planmäßiges, freilich sehr einseitiges Erziehungsspitem hat blos der dosrische Stamm, dessen Hauptsitz Sparta war, ausgebildet. Neben demselben haben nur noch die Athener, vorzugsweise ionischen Ursprungs, mit ihrer freieren pädagogischen Praxis und ihren großen pädagogischen Theoretikern Anspruch auf einen Platz in der Erziehungsgeschichte.

### §. 10. Die Spartaner; Ppthagoras.

Die Spartaner haben die Grundlagen ihrer Staatseinrichtung und ihrer Erziehungsweise etwa im Anfange des 9. Jahrhunderts vor Chrifto zu einem bestimmten politisch-padagogischen Spfteme ausgebildet. In biefe Reit wird nämlich Lyturgos versett, deffen Lebensgeschichte zwar burchaus buntel ift, ber aber von den Spartanern als Urheber ihrer Staatsverfassung und ihres Erziehungswesens verehrt wurde. In diesen auf Lyturg zurudgeführten Institutionen erscheinen bie Spartiaten im engeren Sinne bes Wortes, welche als Eroberer in ben süblichen Peloponnes eingewandert waren, als ber herrschende Stand, als Kriegsabel, mahrend die früheren Bewohner des Gebietes am Euratos, mahricheinlich Achaer, als Berioten und Seloten ben zweiten und britten Stand bilben. Beriofen (Umwohner) nämlich wurden diejenigen Lacedamonier genannt, welche durch freiwillige Unterwerfung unter die eingedrungenen Dorier sich einen Theil ihres Grundbesites und ihre perfonliche Freiheit gerettet hatten, ohne aber an ber Staatsverwaltung und an ber spartanischen Erziehung theilnehmen zu dürfen; sie trieben Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Arbeiten, welche ber herrschenden Classe als unehrenhaft galten. Heloten murben (wie es scheint von ber Stadt Belos) jene Bewohner bes füdlichen Beloponnes genannt, welche erst nach hartem Rampfe von den Doriern unterworfen und dann ihrer Menschenrechte beraubt worben waren; fie mußten ihr Land als Eigenthum der Spartiaten betrachten, dasselbe als Frohnbauern bestellen und ihren Herren auch sonftige Stlavendienfte leisten. Der mittlere und ber untere Stand spielten also im fvartanischen Staate keine politische Rolle; von ihrer Erziehungsweise wissen wir nichts, sie wird wol nichts Anderes gewesen sein, als eine Anleitung zu der im Boraus bestimmten Beschäftigungs- und Lebensart. Der spartanische Staat war kein freies Bolksthum, sondern eine Adelsherrschaft, die spartanische Erziehung keine allsgemeine Bolksbildung, sondern eine specielle Zucht und Unterweissung der Kinder des allein herrschenden Standes. Dies darf man nicht außer Acht lassen, wenn man die Licht- und Schattenseiten der spartanischen Erziehung richtig beurtheilen will.

Da dieselbe ben Zwed hatte, bas beftebenbe Staatsspftem aufrecht zu erhalten, also die herrschende Rafte im Besite ihrer Macht zu sichern, fo mußte bie forperliche Rraft und bie friegerische Tüchtigkeit ber Jugend als Hauptziel ber pabaaggifchen Magnahmen erscheinen. Die phyfische Erziehung ftanb im Borbergrunde; ber Staatszwed gab ihr bem Bolke gegenliber ein ritterliches, fremben Staaten gegenüber ein militarisches Gepräge. Um nun vor Allem einen ausreichenden und fräftigen Nachwuchs innerhalb ber regierenden Claffe zu erzielen, maren icon die ehelichen Berhältuiffe burch Gefet und Sitte regulirt. Das Beiraten galt als Burgerpflicht; ber Mann, welcher fie nicht erfüllte, verlor die öffentliche Achtung und mußte überdies eine besondere Steuer zahlen. Auch war nur die ftandesgemäße Ehe gestattet, und nur vollständig reife Berfonen burften fie ichließen. Schwangere mußten burch eine ftrenge Diat bas Gebeihen ber Leibesfrucht forbern. Die Rinder gehörten nicht ben Eltern, fonbern bem Staate. Der Bater mar verpflichtet, sein neugeborenes Rind au ben Aeltesten seines Stadtbezirkes zu bringen. Fanden es bieselben gesund und wolgestaltet, so murbe es in die Bürgerlifte eingetragen; erschien es schwächlich ober miggestaltet, so murbe es im Tangetosgebirge bem Untergange preisgegeben. Die gur Aufergiehung bestimmten Rinder blieben bis jum fiebenten Lebensiahre im elterlichen Hause, wo fie fehr einfach erzogen und möglichst abgehartet wurden. Im Alter von fieben Jahren tamen bie Anaben in besondere Erziehungshäuser, wo sie in drei Sauptabtheilungen, die burch das awölfte, fünfzehnte und achtzehnte Lebensfahr martirt maren, und in zahlreichen Unterabtheilungen eine gemeinsame Erziehung genoffen. Im Alter von achtzehn Jahren

trat der junge Spartaner aus der Erziehungsanstalt in den Militärdienst. Für die Mädchen blieb zwar das elterliche Haus die Wohnstätte, wo sie unter mütterlicher Leitung das Spinnen und Weben, sowie die Regierung der von Sklaven besorgten Wirtschaft erlernten; sie mußten aber ebenfalls auf öffentlichen Plätzen zu gymnastischen Uedungen erscheinen, die denen der Knaden fast ganz gleich waren. Denn auch bei der weiblichen Erziehung kam es hauptsächlich auf körperliche Kraft, Schönheit und Gewandtheit an, damit das Mädchen einst dem Staate gesunde Kinder gebären könne, was als die wichtigste Aufgabe der Spartanerin galt.

Die Hauptfache bei ber Anabenerziehung war die Somnaftit, welche in einem Syftem alltäglich betriebener lebungen beftand, nämlich im Springen, Laufen, Ringen, Speerwerfen und Distosichmingen; ber Distos mar eine Scheibe aus Stein ober Metall, welche mittels eines Riemens geschleubert wurde. Diese fünf Uebungen, bas Bentathlon genannt, bilbeten ben claffischen Cyflus ber Symnaftit. In ber fpateren Beit tam hierzu ber Faufttampf, und seit bem 4. Jahrhunderte vor Christo beginnt die freie Gymnaftit in eine gewerbsmäßige Athletit auszuarten, indem junge Männer von geringer Hertunft die Kraft und Gewandtheit ibres Körpers gegen Lohn in öffentlichen Schauftellungen zeigten. Diese Art von Symnaftit erhielt einen großen Aufschwung, feitdem Griechenland mit bem romischen Reiche verschmolz; und in ber Raiserzeit entstanden fast in allen größeren Städten des Reiches besondere Athletenzünfte. — Der zweite Haupttheil der griechischen Erziehung, die musische genannt, trat bei ben Spartanern ftark gurud und bestand hauptfächlich in ber Anleitung gum Spiel ber Lyra und ber Flöte, sowie zum Gefange altnationaler Chorlieder religiösen und patriotischen Inhaltes. Lesen und Schreiben waren nicht in bas Spstem ber Staatserziehung aufgenommen, ba man feine Literatur hatte, und felbft bie Gefete nur im Gebachtuiffe ber Bürger aufbewahrt werben sollten; wer jene Glementarfertigfeiten erleruen wollte, mußte es privatim in den Mugeftunden thun. Die höheren Rünfte und Wiffenschaften haben in Sparta teine Bflege gefunden, waren fogar jum Theil (Rhetorit, Dramatik) ausbrücklich verboten. Dagegen sollte die Jugend sowol

bei ihren gymnastischen als bei ihren musischen Uebungen und in ihrem sonstigen Leben unbedingten Respekt und punktlichen Geborfam gegen Aeltere und Borgesette lernen; fie follte fich über alle Gegenstände ihrer Umgebung ein richtiges und flares Urtheil aneignen, sich an eine möglichst turze und bestimmte Ausbrucksweise (Lakonismus), an Wahrhaftigkeit, Einfachheit und Selbstbeherrschung gewöhnen. Der junge Spartaner mußte in vollkommener Selbstverleugnung sich in die alten Sitten fügen lernen und ein tüchtiger Unterthan bes Staates werben, damit er einst auch gut regieren könne. Die Anaben standen daber ununterbrochen unter einer ftrengen Bucht und wurden an ein enthaltsames, jedem Luxus entfagendes Leben gewöhnt. Ihre Koft mar tärglich, ihre Kleidung leicht und schmucklos; das Nachtlager mußte sich jeder Knabe selbst aus Schilf bereiten. Konnte aber ber junge Spartaner burch einen Diebstahl sich einen Genuß bereiten, so mar er straffrei, wenn er seine Beute unbemerkt in Sicherheit zu bringen wußte; man wollte ihm Gelegenheit geben, seine Schlaubeit und Gewandtheit jum 3mede ber Selbsthilfe auszubilben.

Die Rosten einer solchen Staatserziehung waren natürlich, obwol an berfelben bie ganze mannliche Jugend ber eigentlichen Spartaner theilnahm, verhältnigmäßig gering und wurden durch einen kleinen Theil ber von ben Perioten gezahlten Steuern und ber Erträgniffe bes von ben Beloten bebauten Staatslandes ge-In ber alten Beit hatten übrigens die Spartaner für ihre öffentliche Erziehung nur die Knabenhäuser und einige freie Blate ohne besondere Ausstattung. Erft im siebenten Sahrhunderte vor Chr. errichteten fie besondere "Gymnafien", Anstalten, wie fie später auch in Athen und anderen Hauptstädten Griechenlands hergestellt wurden. Sie waren zunächst ungefähr, was ein moberner Turnplat ift, geebnete, burch eine Umzäunung eingeschlossene, mit einigen Baumreihen bepflanzte und für die verschiedenen Arten ber Leibesübung abgetheilte und eingerichtete Grundftude. Die auf biefen Platen errichteten Sallen hatten ursprünglich nur gomnaftische Zwecke, indem in benselben bei ungunftigem Better bie Leibeslibungen vorgenommen murben; erft in Athen find fie gu Stätten ber Geiftesbilbung und bes wiffenschaftlichen Lebens geworden. Im alten Sparta aber mar friegerische Tüchtigkeit verbunden mit Charaftersestigkeit und Patriotismus das Hauptziel ber Jugendbildung, weil die Krone der Bürgertugend. Das höhere Geistesleben blieb vernachlässigt. Und so ist es begreistich, daß die Spartaner, nachdem sie im peloponnesischen Kriege ihre starke Seite gezeigt und ihre Eroberungslust befriedigt hatten, entarteten und erschlassten, um nach einem langen Siechthume ruhmlos vom Schauplaz der Geschichte zu verschwinden. Durch eine Erziehung, die im Junkerthum und Soldatenwesen ihr Joeal erblickt, kann keine bleibende Staatsordnung geschaffen werden.

Der bebeutenbste Babagog borifden Geiftes icheint Butha. goras gewesen zu fein. Doch find bie Nachrichten über ibn unsicher; benn er felbft und seine Schüler haben nichts Schriftliches hinterlassen, und die auf uns gekommenen Angaben über bas Leben und Wirken bes Pothagoras rühren größtentheils von Schriftstellern ber, welche viele Jahrhunderte nach ihm lebten, und welche wahrscheinlich nur mündlichen, vielfach mythischen Traditionen folgten. Als ziemlich glaubwürdig gelten folgende Ueberlieferungen. Pythagoras war um bas Jahr 580 auf Samos geboren. Bis in sein Mannesalter lag er in Burudgezogenheit ben Studien ob: vielleicht wurde er auch durch einen längeren Aufenthalt in Aegypten mit der Wissenschaft ber bortigen Briefterkafte vertraut. Mannesalter gründete er ju Kroton, einer griechischen Colonialstadt Sübitaliens, eine Erziehungsanstalt. Seine Böglinge waren vornehme Jünglinge, welche unter bem Meifter in einem gemeinjamen hauswesen zu einer engen Genoffenschaft vereinigt waren, und zwar zum Zwede religiöfer, sittlicher und wiffenschaftlicher Bilbung, wobei zugleich ber Körper einer ftrengen Rucht und Uebung unterzogen werden follte. Gott und die Sittengefete, Ratur und Mathematit, dies waren die Hauptgegenstände der Lehre und Forichung in ber Schule bes Pythagoras. Religiose und sittliche Betrachtungen, wiffenschaftlicher Unterricht, Lehrgespräche, Mufit und apmnaftische Uebungen bilbeten die Tagesordnung der Anftalt. Durch eine fehr mäßige und enthaltsame Lebensweise sollte ebensomol die physische Gesundheit als die Moralität gefördert werben: Befampfung ber Leibenschaften, Gintracht, Wahrhaftigfeit, Sittenftrenge, punttlicher Gehorfam und Unterordnung unter bie Autorität des Meisters war allen Zöglingen zur Pflicht gemacht.

Unter ben Wiffenschaften murben Mathematif, Physik, Weltkunde und Philosophie von den Pythagoraern mit Vorliebe gepflegt und jedenfalls wesentlich gefördert. So wird dem Pythagoras z. B. bie Aufstellung bes nach ihm benannten geometrischen Lehrsates sowie die Bestimmung der Tonverhältnisse durch Rahlen zugeschrieben. | Seine Lehrmethode war vermuthlich die positiv mittheis lende, auf Autorität gegründete, und für die Schiller des Pythagoras soll bas Wort bes Meisters ber ftartfte Beweis für bie Wahrheit einer Behauptung gewesen sein. Dieser Umstand beutet barauf hin, bag ber Pythagoraische Erziehungsverein etwas Sectenartiges an sich hatte, wie er sich benn auch nach außen hin ftreng abichloß. Mit dem Volke verkehrte er nicht; ja es wird berichtet, daß die Pythagoräer demselben abgeneigt gewesen seien und sich allmälig zu einem ariftofratisch-politischen Bereine zur Befämpfung ber Bolksfreiheit formirt haben. Hierdurch sei das Bolk mehr und mehr aufgeregt worden und daffelbe habe eines Tages bas Baus, in welchem bie Bythagoraer versammelt waren, in Flammen gesteckt. Ob dabei Pythagoras selbst mit verbrannt sei, ober ob er sich durch die Flucht gerettet habe, war schon im Alterthume ungewiß; ficher icheint aber zu fein, dag feine Birtfamkeit und sein Bund ein gewaltsames Ende fand (um bas Jahr 500 vor Ch.).

#### §. 11. Die Athener.

Die politische und culturhistorische Blüte Athens ist durch die Gesetzgebung Solons (594 v. Ch) eingeleitet worden. Diese entsprach dem demokratischen Sinne der Athener, begünstigte die freie Entwickelung der Kräfte des ganzen Bolkes und gestattete namentlich dem Geistesleben einen unbeschränkten Ausschwung, während die Gesetzgebung Lyturgs auf der aristotratischen Richtung der Spartaner ruhte, die Bildung unisormirte und die Intelligenz lähmte. Solon, geb. 639 zu Athen, gestorben 559 auf Chpern, war einer der gebildetsten und edelsten Männer seiner Zeit; man rechnete ihn zu den sieben Weisen des Alterthums. Da er erstannte, daß der Bestand des Staates von der Beschaffenheit der Bürger abhänge, so richtete er seine Gesetzgebung auch auf die Erziehungsverhältnisse, ohne jedoch den Eltern ihre Rechte zu

nehmen und die Jugend einer Schablone zu unterwerfen. Er erflärte die Eltern als Herren ber Kinder, verbot ihnen aber ben au feiner Reit noch üblichen Berkauf ber Töchter. Die Knaben follten nach Solons Bestimmungen nicht nur ihren Geift ausbilden, sondern auch irgend ein Gewerbe lernen (Landbau, Handel, Handwert, Runft), worauf fie ihre Exiftenz grunden konnten. Berfaumte der Bater feine Erzieherpflicht, fo follte er feinen Unspruch haben, fich im Alter von feinem Sohne unterftugen zu laffen, während jeder wolerzogene junge Mann verbunden war, seine Eltern zu verforgen, durch Berletung ber findlichen Pflichten aber die öffentliche Ehre und die burgerlichen Rechte verlor. Ohne Zweifel gingen biefe Bestimmungen aus bem Beftreben bervor, ben Staat gegen bas Proletariat zu fichern, in beffen Robbeit und Armut Solon mit Recht die gefährlichste Klippe aller öffentlichen Wolfahrt und das schwerfte Hindernig aller Bolfserziehung erblickte. Nicht badurch follte nach Solons Plan bas Gemeinwesen geftütt werben, daß man die armeren Classen mit Gewalt im Raume hielte, ohne ihrem Elende und ihrer Berwilderung abzubelfen, sondern badurch, bag man ihnen die Elemente ber Bilbung juführte, Ehrgefühl einpflanzte und in einem burgerlichen Gewerbe eine feste Grundlage des materiellen Wolftandes gewährte. Festigung bes Staates burch geiftige und wirtschaftliche Hebung bes Bürgerstandes war das Hauptziel Solons. Er brachte nicht blos die Bildung, sondern auch die Arbeit zu Ehren. Im Alterthume galt die Arbeit fast überall als schimpflich, als das Antheil der niedrigsten Bolksclaffen. Solon aber erklärte, daß Niemand feines Gewerbes halber geringgeschätt werden burfe, daß jede nütliche Berufsthätigkeit achtungswerth, daß es bagegen schimpflich sei, burch Trägheit in Armuth zu verfallen. Diese von Solon seinem Bolte eingeprägten Ween trugen gewiß viel bazu bei, daß die Athener auf jene Sobe gelangten, auf welcher wir fie gur Zeit ber Perferfriege steben feben.

Ein ideales Erziehungswesen finden wir allerdings auch bei ihnen nicht. Denn selbst hier bestand das Sclaventhum in großem Umfange, und auch die weisesten Griechen, z. B. Plato und Aristoteles, sinden dieses unmenschliche Institut in voller Ordnung. Die Kinder der Sclaven waren in der Regel von der

ben Freigeborenen geziemenden Bilbung ausgeschlossen, da fie überhaupt tein Recht zur Theilnahme am öffentlichen Leben hatten. Welcher Menge hierdurch ein menschenwürdiges Dasein unmöglich gemacht wurde, fann man aus ber Thatfache ermeffen, daß zur Reit bes Berikles (um 450) in Attika neben 20,000 maffenfähigen Bürgern 400,000 Sklaven lebten. Ferner hatten in Athen, ebenfo wie in vielen anderen Staaten, nicht einmal die Rinder der Freien einen gesetzlichen Schut ihres Lebens, indem der Bater gur Auferziehung seiner Kinder nicht verpflichtet war, sondern sie ungestraft aussetzen burfte. Selbst Solon hatte gegen biefe barbarische Unfitte kein Berbot zu geben gewagt, und noch in ber Blutezeit Athens galt fie als ein Recht ber Bater, bem freilich bie zur Milbe geneigte öffentliche Meinung keineswegs gunftig mar. - Beiter muß hervorgehoben werben, daß in Athen die Erziehung ber Mädchen sehr vernachlässigt mar. Dieselben murben mol zur Führung bes Hauswesens und zu weiblichen Arbeiten angeleitet, galten aber als Wesen geringerer Art und wurden im Allgemeinen wie bei den Orientalen gehalten. Selbst ihre körperliche Entwickelung litt, indem fie felten aus bem Saufe tamen. und es ift baber begreiflich, daß die Athenerinnen im Allgemeinen als schmächtige, blaffe Gestalten geschilbert werben. Deffentlich burften fich die Madchen nur bei festlichen Aufzügen zeigen, an welchen fie zu Ehren ber Götter theilnahmen. Die Stellung. welche die Frauen in Sparta einnahmen, indem sie eine mannliche Erziehung erhielten und im Sause ein großes Ansehen genossen, galt in Athen als verberbliches "Weiberregiment". Lefen und Schreiben, Runfte und Biffenschaften lernten ehrbare Madden blos ausnahmsweise; man hielt dies für einen Luxus, der eigentlich nur weiblichen Personen von zweideutigem Rufe zukomme.

Abgesehen von biesen Schranken, welche der Volksgeist der Erziehung setze, herrschte in Athen auf dem pädagogischen Gebiete die freieste Bewegung. Kein Kastenwesen und kein Priestersthum lähmte oder gängelte die Jugendbildung. Selbst der Staat mischte sich wenig in dieselbe ein. In der Hauptsache war Erziehung und Unterricht eine Privatangelegenheit. Es hing zusnächst von den Vermögensverhältnissen, der Einsicht und dem guten Willen der Väter ab, welche Vildung ihre Söhne erhalten

Dabei war jedoch ber subjectiven Willfür durch die öffentliche Meinung, ber familiaren Beschränttheit burch bas Culturleben bes Gemeinwesens ein heilfames Gegengewicht gegeben. Bwar galt in pabagogischen Dingen bie freie Selbstbeftimmung ber Burger als Brincip; aber biefe freie Selbstbestimmung erfolgte im Allgemeinen gemäß ben Anschauungen ber Gesammtheit. Giner obrigfeitlichen Organifirung bes Bilbungswesens glaubte man in Athen nicht zu bedürfen. Es gab feine Schulgesete, feine Schulbehörden, feine ftaatlichen Erziehungs- und Unterrichtsanftalten, feine Bestimmungen über Lehrbefähigung, feine Prüfungsvorschriften, keinen Schul- ober Bilbungszwang. Auch Solon hatte etwas Derartiges nicht einzuführen versucht. Er begnügte sich damit, ben Bürgern ein Intereffe füt die Erziehung ihrer Sohne einzuflößen, und überließ es bem öffentlichen Leben, ber pabagogischen Thätigkeit die speciellen Antriebe und Normen zu geben, indem ja in einem freien Staate, wie Athen war, bas Streben nach perfonlicher Tüchtigkeit einem Neben zum Bortheile gereichte und burch zahlreiche Bilbungsmittel Befriedigung fand. Jedem Talente ohne Unterschied bes Standes war ber Weg zur bochften Bilbung wie zur höchsten Stellung geöffnet. Gine Menge ber wirksamften Factoren: bas regsame Naturell bes Bollsftammes, bie bemotratische Staatsverfassung, die Deffentlichkeit bes politischen Lebens und ber Rechtspflege, das freie Gewerbswesen, ber lebhafte Berkehr im Inneren und nach außen, die überall sichtbaren Denkmäler ber ichonen Runft, die burch mündlichen Bortrag verbreiteten Erzeugnisse ber Poesie, bas Theater, der gottesbienftliche Cultus - erzeugten in Athen von felbft ein großartiges Geiftesleben, welches alle Schichten bes Boltes durchdrang. Sicher war in der Blütezeit bieses Staates die Bolksbildung eine allgemeine, und teine Stadt ber Welt hat für die Cultur bes Menichengeschlechtes fo viel geleistet, wie Athen.

Betrachten wir nun die pädagogische Praxis, wie sie sich auf den im Borstehenden geschilderten Grundlagen in Athen entwickelte. Die planmäßige Erziehung eines jungen Atheners aus wolhabens der Familie dauerte 18 Jahre. Dieser Zeitraum zerfiel in die drei ungefähr gleich langen Perioden des Kindess, Knabens und Jünglingsalters. Die ersten 6—7 Jahre waren der häuslichen

Erziehung gewidmet, wobei Leibespflege, Spiel und fittliche Bucht bie Hauptsachen waren. In unbemittelten Familien lag die häusliche Erziehung natürlich ben Müttern ob; in wolhabenden Familien aber erhielt in der Regel jedes Kind eine Amme und vom zweiten Lebensjahre an eine Wärterin. Die Ammen waren meift Sklavinnen, welche für ihren Dienst eine gute Behandlung und bie Freiheit erhielten, oft auch später in der Familie verblieben und ihren Pfleglingen als Wärterinnen bienten. Nicht selten murben auch von reichen Eltern Spartanerinnen als Ammen gemiethet: bisweilen verrichteten den Dienst derselben auch arme Athenerinnen. Die Wärterin (Kindsfrau), meift eine altere Person, bisweilen auch die gewesene Amme, hatte das Kind vom zweiten bis zum flebenten Jahre in ihrer Pflege und Aufficht. Sie reichte bem Kinde die Nahrung, kleidete es an und aus, trug oder führte es in's Freie, spielte mit ihm, leitete fein Benehmen, erzählte ihm Märchen u. f. w. Die gebräuchlichsten Kinderspiele maren in Athen ungefähr bieselben wie bei uns. Je nach Alter und Geschlecht unterhielten sich die Rinder mit der Rlapper, mit Buppen. mit fleinen Wagen, Saufern, Schiffen, Stedenpferben, Burfeln, Rreifeln, mit Ballwerfen, Schaufeln, Reiftreiben, Fangen, Berfteden, Blinde-Ruh, Rathen, Scherbenfpiel 2c.

Ungefähr im siebenten Jahre erhielt ber Sohn eines wolhabenden Bürgers ftatt ber Wärterin einen "Babagogen" (b. i. Rnabenführer). Dies war in ben meiften Fällen ein Stlave (nur selten ein Freigeborener), welcher bem jungen Menschen in ber Regel vom siebenten bis zum achtzehnten Jahre als Beschützer, Rathgeber, Sittenwächter und Diener zur Seite ftand. Der Babagog lehrte ben Anaben, wie er die Speisen anfassen, bas Gewand anlegen, wie er figen, geben, grußen, fich benehmen folle; er begleitete ben Anaben auf ben Spaziergangen, vom Baufe gur Schule und gurud u. f. w. Unterricht ertheilte er in ber Regel nicht. Diesen erhielten die Anaben von verschiedenen Lehrern und an verschiedenen Orten. Es gab in Athen eine große Anzahl Elementarlehrer ("Grammatiften" genannt), welche gegen Schulgelb bie ihnen zugeführten Anaben unterrichteten. Das Lehraeschäft war ein freies Gewerbe, die Schulen waren Privatanstalten, perfönliche Unternehmungen von Männern, welche zur Unterweisung

ber Rugend Luft hatten und sich dazu die nöthige Fähigkeit zutrauten. Manche Lehrer, jedenfalls die unbemittelten, unterrichteten unter freiem himmel, auf Strafen und Platen Diejenigen Anaben, welche nur ein geringes Lehrgeld ju gablen vermochten. Die meiften aber hatten besondere Lehrzimmer, in denen eine kleinere ober größere Schaar von Kindern beisammensaß. Gine solche Kinderschule, ungefähr für 7-12 jährige Rnaben bestimmt, bieg Dibastaleion, später Badagogeion, mit welch' letterem Worte man urfprünglich nur bas Wartezimmer ber Babagogen bezeichnete. Bas ben Unterricht in diesen Anstalten betrifft, so lernten bie Rinder vor Allem das Lesen und Schreiben; setzten sie den Schulbesuch lange genug fort, so wurden sie auch in den Bau und die Literatur ber Muttersprache und in die Arithmetit eingeführt; im Anfclug an die Lecture gab ihnen der Lehrer auch Erläuterungen aus der Götterlehre, Geschichte, Erd- und Naturkunde, sowie sittliche Ermahnungen, namentlich unter Hinweis auf die rühmlichen Thaten edler Manner ber Borgeit. Im Leseunterrichte bedienten fich die Lehrer ber Buchftabirmethobe; im Schreibunterrichte versuchten die Kinder entweder das Vorgeschriebene frei zu copiren und einzuüben, ober fie zogen bie in Wachstäfelden eingegrabenen Beichen junächst mechanisch nach, ober ber Lehrer führte ihnen die Sand. Waren die Elemente überwunden, fo diente besonders homer, das Grundbuch aller griechischen Bilbung, als Lesebuch; außerdem wurden auch Besiod, Solon und andere Autoren, sowie Chrestomathieen zu Unterrichtszwecken benutt. — Neben biefem grammatischen und literarischen Elementarunterrichte ging ber gymnaftische Elementarunterricht einher, welchen bie Knaben auf ben für fie bestimmten Uebungspläten ("Baläftren" genannt) von ben "Bädotriben" (Turnlehrern für Knaben) erhielten. Auch diese waren Brivatlehrer, mancher berfelben errichtete fich fogar eine eigene Balästra; boch waren die meisten ber Palästren auf öffentliche Koften hergestellt. Spiele, Freiübungen ber Bande und Fuße, Springen, Laufen, Ringen, Werfen, Uebungen am Seil u. f. w., wechselten mit einander ab. Dabei wurde durch ftrenge Bucht auf ein schidliches Betragen ber Anaben gehalten, und bie Babotriben waren zugleich Anstandslehrer. Auch bas Schwimmen lernten in Athen alle Knaben, jedoch wie es scheint weniger durch besonderen

Unterricht, als durch freie Nachahmung und Uedung; jedenfalls war es eben so verbreitet, wie das Lesen. — Zur grammatischen und gymnastischen Bildung der Knaben kam in der Regel noch ein musikalischer Eursus, welchen sie dei dem "Kitharisten" (dem Musiklehrer) durchmachten. Die Athener legten der Musik einen hohen pädagogischen Werth bei, weil dieselbe durch Wolklang und Zeitmaß den Seelen Sanstmuth, Sittsamkeit und Liebe zu bessonnenem, gesetzmäßigem Thun einpflanze. Die Knaben wurden vor Allem im Gesang geübt, wobei sie zuerst die Texte und dann die Weisen der Lieder lernten, welche einen ernsten, choralmäßigen Charakter hatten und theils die Herrlichkeit der Gottheiten, theils die Ruhmesthaten der Borsahren priesen. Daneben machten auch manche Knaben schon den Ansang im Spielen der in Athen allgemein beliebten Saiteninstrumente Lyra und Kithara (Zither), sowie, obwol seltener, im Blasen der Flöte.

Bemerkenswerth ist, daß in allen athenischen Schulen zur Blütezeit des Staates eine sehr strenge Zucht herrschte, und daß sämmtliche Lehrer, die Kitharisten nicht weniger als die Grammatisten und Pädotriben, viel Schläge austheilten. Daher sagt z. B. der griechische Dichter Aristophanes: "Aus jeder Gasse zogen die Knaden in leichten Käppchen, mit bloßen Köpsen und Füßen trotz Regen und Schnee zusammen in schöser Trdnung der Singschule zu. Da saßen sie ruhig und sittsam, nicht mit übereinanderzgeschlagenen Schenkeln, und lernten irgend ein gutes Lied: "Die Städtezerstörerin Pallas", oder: "Was schallt von fern", das ihnen der Weister in alter Welodie, wie Bäter und Ahnherrn sie immer gesungen, vorsang, langsam und ernst. Wenn einer dann Muthwillen treiben, oder die Welodie mit Schnörkeln verzierlichen wollte, . . . . so ward er, als hätt' er sich gröblich an den Wusen vergangen, mit scharfen Schlägen gezüchtigt."

Daß die Söhne der ärmeren Bürger schon im Kindheits- und Knabenalter durchschnittlich weniger lernten, als die der reicheren, war natürlich und wird auch ausdrücklich von Plato und anderen griechischen Autoren bezeugt. Noch stärker trat dieser Unterschied im späteren Jugendalter hervor, indem die Aermeren ein Gewerbe ergreifen mußten und sich nur nebenbei fortbilden konnten, die Reicheren aber bis zum achtzehnten Jahre sich vorzugsweise mit

musischen und gymnastischen Uebungen beschäftigten. Schon Solon hatte ben wolhabenben Bürgern empfohlen, ihre Sohne außer in ber Symnaftit auch in ber Dufit, Mathematit, Boefie und Philosophie unterrichten zu laffen, und in ber Blütezeit Athens wurde Diese Beisung allgemein befolgt. Es gab Brivatlehrer für alle Rächer. Diejenigen, welche ben boberen literarischen Unterricht er= theilten und ungefähr bie Stelle unferer Symnafiallehrer ausfüllten, hießen Kritiker, auch Grammatiker. Sie bauten auf bem von den Grammatiften (Elementarlehrern) gelegten Grunde weiter. führten tiefer in ben Inhalt ber Literatur ein, und fnüpften an Die Erklärung ber Autoren Bortrage über Grammatit, Metrit, Boetif und Rhetorif, woran fich praftische Uebungen ichlossen. Neben dem literarischen Cursus nahmen die jungen Athener Unterricht bei Musitern, Mathematitern, Abetoren und Philosophen; seit bem 4. Jahrhunderte v. Chr. gab es auch Zeichenlehrer in Athen, welche viele Schüler um fich versammelten. Manche Mathematifer. Abetoren und Philosophen lehrten in den Symnasien. wo sich nicht blos Rünglinge, sondern auch Männer in großer Anzahl um sie schaarten. Auf diese Weise wurden in Athen die Spmnasien, welche ursprünglich nur zur anmnastischen Ausbildung ber Rünglinge und zur Leibesübung ber Männer bestimmt maren. zugleich die Mittelpuntte bes bochften Geifteslebens, zu Unftalten. welche die Stelle unserer Hochschulen vertraten; und sie murden nun auch ihrem neuen Awede entsprechend erweitert, verschönert und mit Lehrsälen ausgestattet. Im attischen Bolksleben erhielt überhaupt das musische Element mehr und mehr das Ueber= gewicht über bas gymnaftische, mabrend bei ben Spartanern bas lettere entschieden vorherrichte. Bon den fünf alten Gpmnafien Athens erlangten namentlich die Atademie durch Blato und bas Lyceum burch Aristoteles einen großen Ruhm. — Die apm= naftische Ausbildung der athenischen Jünglinge erfolgte, wie schon bemerkt, in den Symnasien durch die "Gymnasten" (Turnlehrer für Rünglinge). Diefelben mußten, um bie Jünglinge schulmäßig burchbilden zu konnen, bas Gange ber Symnaftif praftifch, theoretisch und methodisch beherrschen. Die Athener standen auch in ihrer forperlichen Ausbildung, felbft in friegerischer Tüchtigkeit, ben Spartanern feineswegs nach. Mur legten jene bei ihren LeibesV

übungen mehr Nachdruck auf plastische Schönheit, als auf bloße phhsische Kraft, wie benn überhaupt das ästhetische Element eine hervorragende Stelle in der gesammten athenischen Bildung einnahm.

Mit dem achtzehnten Lebensjahre ging der regelmäßige Bildungscursus der athenischen Jünglinge zu Ende. Sie erlernten nun die Kriegskunst, wobei namentlich auch das Fechten und Reiten geübt wurde. Im Alter von zwanzig Jahren leistete der junge Athener den Bürgereid und war nun ein selbstständiger Mann.

Es ift oben gesagt worden, daß sich ber athenische Staat als folder nur wenig in das Bilbungswesen mischte. Wir bestimmen bies jest näher. Sämmtliche Symnasien, ebenso auch mehrere Balaftren waren auf Staatstoften errichtet und ftanden unter ftaatlicher Ueberwachung. Die behördlichen Organe faben barauf, baß bie Gebältbe und Anlagen in gutem Buftanbe erhalten würden, daß bei beren Benutung die nöthige Zeitordnung beobachtet würde, bag, um Störungen und Unsittlichkeiten zu verhüten, nicht unberufene Personen bei ben Uebungen erschienen, daß die Ringplätze, wie auch die Schulen vor Sonnenuntergang geschlossen würden. Rurg: der Staat überwachte die äußere Ordnung der von ihm errichteten Bilbungsanstalten und übte überhaupt in Angelegenheiten ber Erziehung und des Unterrichtes, wie auch auf den anderen Gebieten bes Bolfslebens, die Wolfahrts= und Sittenpolizei. In bas innere Getriebe ber pabagogischen Praxis aber griff er nicht ein.

So lange nun das großartige Geistesleben der Athener von sittlichem Ernste, von der Scheu vor den Göttern und der Liebe zum Baterlande getragen wurde, wirkte ihre freie Erzichungsweise vortheilhaft; als aber seit dem peloponnesischen Kriege (431—404) der öffentliche Geist rasch entartete, riß auch in der Erziehung eine verderbliche Zügellosigkeit ein.

### §. 12. Sophiften, Sofrates, Plato, Aristoteles, Spiluraer, Stoiler.

Der Sittenverfall begann bei den Athenern, wie überall, in den höheren Gesellschaftsclassen. Seit den Zeiten des Perikles werden die leitenden Persönlichkeiten mehr und mehr von Ehrgeiz und Herrschsucht, Habgier und Genußsucht, mit einem Worte von

Selbstsucht ergriffen, und bas Gemeinwesen wird allmälia zum Spielball ber niedrigften Leidenschaften und Ränke, das öffentliche Wol gilt weniger als ber Brivatvortheil, Die schlichte Rechtschaffenheit weniger als die hinterliftige Schlauheit. Bon diesem moralischen Berderben murbe junachst das höhere Bildungsmesen angesteckt. Lehre und Studium verloren mehr und mehr ihr mahres Riel, Beredelung des Geiftes und Lebens, aus den Augen und bekamen eine entschieden egoistische Farbung. Man unterrichtete. um reich zu werben, man lernte, um Carriere zu machen. Diejenigen höheren Lehrer Athens, welche biefer Richtung hulbigten. find unter bem Namen ber Sophisten (Lehrer ber Beisbeit) befannt, welchen fie fich felbst beilegten. Unter ben altesten berfelben, welche noch Zeitgenoffen des Perifles maren, werden Brotagoras, Sippias und Gorgias mit Auszeichnung genannt. Gebiegener und rechtschaffener als ihre Nachtreter waren sie boch die Erften, welche die höheren Wiffenschaften für Gelb lehrten, mas im alten Athen nicht für auftändig gegolten hatte. Die Sophiften zogen allmälig alle Wiffenschaften und Künste in den Bereich ihrer Lehrthätigkeit; ihre Lieblingsfächer waren aber die Rhetorik, die Staatswissenschaft und die Philosophie. Wissenschaftliche Gründlichkeit galt ihnen weniger als glanzende Schonrednerei; Beifall und Erwerb waren die Hauptziele ihres Strebens. Sittlicher Ernst war ihnen fremb. Sie galten bei ben verständigen ihrer Reitgenoffen nicht nur als lügenhafte Großsprecher, sondern auch als feile Rabuliften, welche gegen Bezahlung ebensowol die Liige und bas Lafter, wie die Wahrheit und die Tugend vertheidigten. Ihre Rebetunft schmückte sich gern mit bem Scheine sittlicher Begeifterung ober Entruftung, beruhte aber hauptsächlich auf kluger Benutung ber Schwächen und Leibenschaften ber Buhörer, auf Schmeichelei und Berbächtigung, auf Berwirrung bes Wahren mit ben Falschen, auf feinen Trugschlüffen und liftiger Ueberrebung. Die Hauptgegner ber Sophisten waren Sofrates, Blato und Aristoteles.

Sokrates, geb. 470 zu Athen, hatte in seiner Jugend die Kunst seines Baters, die Bildhauerei, erlernt, dann aber von dersselben sich zur Philosophie gewendet, in welcher er seinem Schüler Plato, an dem sich wieder Aristoteles bildete, die Bahn brach.

Nachdem Sokrates im Mannesalter an mehreren Feldsügen des Peloponnesischen Krieges rühmlichen Antheil genommen hatte, wih. peloponnesischen striegen Bermögen annheil genommen von ves ves feine späteren Lebensjahre dem Staatsdienste. dem ge-sichert, seine späteren Sichert, seine späteriger Sünglinge und Männer. Bon und der Belehrung w.p. Bungtinge und Männer Bon der bereits zur Pöhelherrschaft hinneigenden, durch seinen stätlichen vorletzten demokratischen Partei der Verachtung kan Ausgen der bereits zur poweigen gartei der Berachtung ber Gittlichen warb er im Ork Götter Ernst verleiten bemotten ver Werachtung der Gütter und trank den Gistbecher.

Sokrates hane may, gebildet, widmete vielmehr seinen anregenden Unterricht Jedem, gebilbet, widmete vieimen untegenden Unterricht Jedem, ber ihn suchte, betrachtete überhaupt die Bilbung als eine Sache ber ihn suchte, betrause.
ber Oleffentlichkeit und der freien Geistesbewegung als eine Sache
kinterlassen, allein seine Lehrweise ist durch soinan hat ber Deffentlichkeit und der feine Lehrweise wegung. Schriften hat er nicht hinterlassen, allein seine Lehrweise ist durch seinen größten hat worden. Rom größten er nicht hinterlassen, umm pargestellt worden. Bon dem Dasein Schüler, Plato, auszugerigen und allgütigen, sich in der Vernunft und eines einzigen, allweisen am and in der Bernunft und dem Gewissen Dauer der menschlichen Sottes, sowie von der bem Gewissen des wienigen. Montes, sowie von der Birbe und ewigen Dauer der menschlichen Seele sest überzeugt, Würde und ewigen Deftrebungen hauptfächlich auf die Begrünzengt, richtete Sokrates jeme Opper vernünftiges Denken auf die Begrünzeiner gestigter Geschaft gestigter Ges bung sittlich reiner, dan Gesten Richtschnur des Privat= und Staats= seine Lehrmethode war bie hier Bolfes entgegenzuwirken. Seine Lehrmethode war die dialogisch entgegenzuwirken. Seine den Definitionen vie dialogisch = ent= wickelnde: er ging nicht von Definitionen und Lehrsägen, nicht wickelnbe: er ging nicht basselbe die den Behrstätzen, nicht vom Abstracten aus, um durch dasselbe die concreten Erscheinun= gen ber Welt und des Lebens zu beduciren und zu classischeinun= gen ber Welt und der Geranlassungen und anschausichen Beisondern von vertummen Degriffen und unschaulichen Bei-spielen, um hieraus inductiv zu Begriffen und Ueberzeugungen spielen, um pieraus monten ein eigenes Spstem als etwas Fertiges den Zuhörern vor, sondern er versetzte sich auf den Fertiges den Bugvieln Der, Gtandpunkt der letzteren, veranlaßte sie zu einem genauen Aus-Standpunkt der letzieren, die er, wenn sie richtig waren, besestigte bruck ihrer Weennungen, vie c., und weiter führte, wenn sie auf Frethilmern beruhten, dwar zu= nächst gelten ließ, aber nur um sie durch ihre eigenen Confenächt geiten weg, wer um guenzen als unhaltbar nachzuweisen softratische Fronie und Kritif). Mit besonderem Nachdrucke arbeitete Sokrates auf genaue Be-

gung der Biel- und Haldwisserei, vernünstiges Denken, sittliche Ueberzeugung und Charaktersestigkeit war das Ziel seiner Lehrsthätigkeit. Dbwol Sokrates kein Kinderlehrer war, so ist doch seine Methode auch für den Jugendunterricht mustergiktig; sie ist eben die entwickelnde, inductive, heuristische, auf Weckung der Selbstthätigkeit des Lernenden ausgehende; und gerade in der Begründung dieses Versahrens beruht die Bedeutung, welche der griechische Weise stiel für die Geschichte der allgemeinen Pädagogik hat.

Sein Schüler Plato (geb. 429, † 348 zu Athen), ebenfalls hauptjächlich über die ethischen und social-politischen Brobleme philojophirend, ift ber Erste, ber bas Erziehungswesen als einen Gegenstand wiffenschaftlicher Untersuchung behandelt hat. Er betrachtete bie Badagogit als einen Theil der Staatswiffenschaft, die Erziehung als einen Theil ber Staatstunft. Schon diefer Grund: gedanke, aber auch sonstige Anschauungen Plato's erinnern an die pädagogischen Principien ber Spartaner. Jedoch ließ er bie ibealen Forderungen der menschlichen Natur nicht außer Acht. Im Gegentheil entwirft Blato einen Erziehungsplan, der theilweise auf unerreichbaren Boraussetzungen beruht, übrigens weder mit den Lehren der Anthropologie noch mit den Forderungen der Humanität allenthalben übereinstimmt, und beffen Durchführung daber weder möglich noch wünschenswerth ift, wie er benn auch niemals auf die Erziehungspraxis einen Einfluß geübt hat. Bor Allem erklärt Plato die Erziehung als eine Staatsangelegenheit von größter Bebeutung. Das Gemeinwesen könne nur beftehen, wenn Die Jugendbilbung unter obrigkeitlicher Aufficht und Leitung mit allem Ernfte betrieben werde; gymnastische und musische Erziehung follen im Gleichgewicht stehen; auf die Moralität muffe am meiften gefehen werben, und daher sei auch in Runft und Boefie nichts zu bulben, mas bie guten Sitten ober ben gefunden Denichenverstand irreleiten tonne; alles, felbft die Fortpflanzung ber Bürgerichaft, habe ber Cenfur und Leitung ber Behörben zu unterliegen, mobei vorausgesett wird, daß das Staatsoberhaupt ber meiseste und edelste Mann sei, und auch die übrigen Staatsmanner auf ber höchsten Stufe ber Intelligenz und Tugend steben. Der Staatszweck und die Staatsgewalt muffe für alle Individuen bindend, also vor Allem bei ber Kindererziehung allein maggebend

sein, und könne daher Elternrechte nicht anerkennen. Nur die beiden höheren Stände, von denen der eine (der Beamtenstand) die Regierung des Staates, der andere (der Polizeis und Militärsstand) die Bewachung und den Schutz des Staates zu besorgen habe, sollen der musischen und gymnastischen Erziehung theilhaftig werden. Der Nährstand aber und die Sklaven sollen keine Bilbung erhalten; sie seien hierzu weder bestimmt, noch befähigt, wie denn Gott überhaupt den Menschen durch die verschiedenen Beismischungen, welche er der Natur ihrer Gattung gegeben, verschiedene Anlagen und Bestimmungen verliehen habe, so daß die Standessunterschiede schon in der Geburt begründet seien.

Freisinniger und praktischer find die pudagogischen Ansichten bes Ariftoteles. Geboren 384 zu Stagira in Macedonien, ftubirte er als Mingling eine lange Reihe von Jahren in Athen, besonders unter der Leitung Blato's. In seinem Mannesalter folgte er bem Aufe Philipp's von Macedonien zur Erziehung des Brinzen Alexanber, welcher noch als Rönig seinem Lehrer die dankbarfte Gesinnung bewahrte und ihn glänzend belohnte. Nachdem Aristoteles den macedonischen Sof verlaffen hatte, ließ er sich wieder in Athen nieder, wo er fich ausschließlich wissenschaftlichen Forschungen und bem höheren Unterrichte widmete. Er ftarb 322 zu Chalfis auf Euböa. Seine gablreichen Schriften beweisen, daß er alle Gebiete des Wiffens seiner Reit in einem Mage beherrschte und erweiterte, wie kein anderer Grieche: fie find die Sauptquelle der höheren Bilbung bes späteren Alterthums wie bes Mittelalters geworben. In pabagogischer Hinficht ift er vor Allem durch die Methode feiner Forschung und feines Unterrichts wichtig. Er ging nicht, wie Plato, vom Allgemeinen (von "Joeen") aus, um die Wahrheit zu beduciren, sondern er verfuhr, wie Sofrates, inductiv, wandte allen Fleiß auf eine genaue Untersuchung bes Gegebenen, das er mit nüchternem Berftande unter Bermeidung aller willfürlichen Hypothesen und Speculationen in seiner Wirklichkeit zu erfassen suchte. Auf biesem Wege hat er bie Naturwissenschaft wesentlich geförbert, die Logik für alle Zeiten aufgebaut und die Wiffenschaften, welche ben Menschen, besonders bas geiftige, sittliche und ftaatliche Leben beffelben zum Gegenftande haben, auf festen Boden gestellt. Seine anthropologischen Lehren beruhen auf dem sicheren Fundamente der Erfahrung, schilbern die

Menschennatur in ihrer Wirklichkeit und bieten eine zuverlässige Richtschnur ber Erziehung. Diese soll auf gleichmäßige Entwicklung aller Anlagen bes Kindes gerichtet fein, vor Allem bas leibliche Leben zu einer gebeihlichen Entfaltung bringen, aber auch einer vernünftigen Bucht unterwerfen, die Rrafte des Beiftes allseitig ausbilden und in ber sittlichen Beredelung des jungen Menschen, in der Anleitung zur Gerechtigkeit, Bahrhaftigkeit, Bolthätigfeit, Gelbstbeherrichung und Charafterfestigfeit ihr bochftes Riel erbliden. Allerdings will beshalb auch Aristoteles alle verberblichen Ginfluffe, unfittliche Reben und Beispiele, anftögige Bebichte, Gemalbe, Schauspiele u. f. w. von ben Rindern ferngehalten und namentlich die Entwidelung des Geschlechtstriebes ftreng bewacht miffen; allein die ftaatliche Cenfur aller Runfte. überhaupt die staatliche Allmacht in Erziehungssachen billigt er Der Staat foll nur bas Gange ber Bolfsbilbung ficherftellen und leiten. Im Uebrigen aber will Ariftoteles freie Beweaung im Staatsleben und in der Erziehung. Da die menschliche Ratur ebenso bestimmt auf Sittlichkeit wie auf Intelligens bingerichtet sei, so komme es bei allen padagogischen Beranftaltungen nur auf eine Erganzung und Förderung ber kindlichen Anlagen an. Charakteriftisch für bas pabagogische Denken bes Ariftoteles ift es, daß er die Sittlichkeit des Zöglings vor Allem durch richtige Empfindungen und gute Gewöhnungen, alfo im Gemüthe und in der Sandlungsweise begründen will, ba erft bann fittliche Belehrungen eine Wirfung, sittliche Grundsäte einen Werth haben konnten. Bedeutsam ift auch die Ansicht des Aristoteles, baß der grammatische Unterricht besonders durch die Lecture (Lefestude) geftütt werben muffe. Diefe beiben Gebanken allein können als ein vollgiltiges Zeugniß für ben pabagogischen Scharfblick biefes großen Griechen betrachtet werben.

Doch waren zu seiner Zeit einzelne große Männer nicht mehr im Stande, den Verfall des griechischen Bolksthums aufzuhalten. Wie sich das politische Leben in Partei- und Privatumtriebe zersplittert hatte, so verloren auch die geistigen und sittlichen Bestrebungen mehr und mehr ihre einigenden Mittelpunkte und führten num zur Vildung eigenartiger Denks und Gesinnungsweisen, welche sich über kleinere oder größere Gesellschaftskreise verbreiteten.

Um einflugreichsten murben in ber späteren Zeit bes Griechenthums und bann auch in ber Sittengeschichte bes romischen Reiches bie Grundfate ber Epikuraer und ber Stoiker. Das haupt ber Ersteren war Epifur, welcher im Jahre 270 v. Ch. zu Athen starb, nachdem er daselbst 35 Jahre lang in einer eigenen Schule mit großem Erfolge gelehrt hatte. Bon seiner wissen= schaftlichen Richtung können wir hier absehen. Kür die Praxis ftellte er ein glückliches Leben, ein ruhiges und heiteres Gemüth, einen ungeftörten Genuf bes Daseins als höchstes Gut und Strebziel auf. Das zur Erzeichung biefes Bieles geeignete Berhalten galt ihm als Tugend. Geistiges Bergnügen ftand ihm höher als finnliches; Freundschaft, Friedfertigfeit, Standhaftigfeit in Ertragung unvermeidlicher Schmerzen, eine mäßige und natürliche Lebensweise seien Haupttugenden. Der Sittenlosigkeit huldigten Epikur und seine ersten Anhanger keineswegs. Erft die späteren Epikuräer machten den Sinnesgenuß zum Lebensprincip, namentlich in der römischen Raiserzeit war Epikuräismus mit Ueppigkeit und sittlicher Schlaffheit gleichbedeutenb. — Das Haupt ber Stoiker mar Zeno, welcher im Jahre 260 v. Chr. in Athen ftarb, nachdem er baselbst 50 Jahre lang mit eben so großem Erfolge wie sein Zeitgenosse Epikur gelehrt hatte. Da er seine Hörer in einer Stoa (b. i. Säulenhalle) um sich zu versammeln pflegte, so wurde für seine Anhänger ber Rame "Stoiker" gebräuchlich. Zeno's und Epifur's Lehren waren nicht fo verschieden von einander, wie die sittlichen Grundsätze ber späteren Unhänger biefer beiben Manner. Auch bem Beno galt mahre Glückseligkeit als Lebenszweck. Diesem solle ber Mensch burch ein vernünftiges, naturgemäßes Berhalten, burch ein mit seiner Ginsicht übereinstimmendes Wollen und Handeln nachstreben. In ber unerschütterlichen Festhaltung ber einmal als giltig erkannten Grundfate bestehe die Tugend. Diese sei aber nicht blos Mittel, um jum höchsten Gute zu gelangen, sondern fie felbst fei das bochste Gut, wie das Laster das bochfte, ja ftreng genommen das einzige Uebel sei. Demgemäß legte Zeno weit mehr als Spifur Werth auf die Beherrschung aller Leibenschaften und Affecte, auf Unterordnung des Rörpers unter ben Beift, auf Erhebung über finnliche Luft und finnlichen Schmerz (Apathie), auf Entfagung und

Aufopferung. Selbst das Leben milsse der Weise aufgeben, wenn es den sittlichen Willen lähme oder hindere. Zeno selbst und mehrere seiner Anhänger sollen durch Selbstmord geendet haben. Nach und nach wurde der Stoicismus, im Gegensatz zum Episturäismus, gleichbedeutend mit unerschütterlicher Sittenstrenge und Standhaftigkeit.

:

#### § 13. Die Römer.

In der römischen Geschichte nimmt Numa Pompilius eine ähnliche Stellung ein, wie in der spartanischen Lykurgos. Beide sind in ein mythisches Dunkel gehüllt, aber jeder von ihnen galt in der Tradition seines Bolkes als Begründer der öffentlichen Ordnung, der gemeinsamen Sitte und Denkungsart, sowie der nationalen Erziehungsweise.

Numa machte bie Religion gur Seele und Buterin ber Cipilisation. Er stellte Gigenthum und Leben ber Bürger unter ben Schutz ber Bötter, gab ber Ehe und ber Familie, sowie bem geichäftlichen Berkehre und bem Staatsverbande eine religiöse Weihe, indem er die himmlischen Mächte als Wächter ber Bucht und . Sittsamkeit, ber Treue und Chrlichkeit, bes Rechtes und der Geseklichkeit proclamirte. Freilich war ein folder Grundbau bes bürgerlichen Lebens nicht durchaus sicher und gefahrlos: benn inbem Ruma, geftütt auf fein konigliches Ansehen, ben Cultus verichiebener Gottheiten regulirte und geschloffene Briefterschaften einsette, führte er zugleich bas Spftem ber Staatsreligion ein. welches im Laufe der Zeit oft zu politischen Willfürlichkeiten aemigbraucht wurde und auf die öffentliche Sittlichkeit verderblich einwirfte. Allein der gefunde Sinn der Römer geftattete niemals ber Briefterschaft einen entscheidenden Ginfluß auf bas Erziehungs= wesen, ober gar eine ausschließliche Leitung beffelben. Diesen Prebsichaden aller Cultur mußten beide classische Bölfer des Alterthums von sich fern zu halten.

Offenbar wollte Numa, nachdem sein Vorgänger den Staat constituirt und nach außen sicher gestellt hatte, die kriegerischen Bewohner desselben zu friedlichen Bürgern machen und zu diesem Zwecke das häusliche und öffentliche Leben beseftigen und versedeln, zugleich aber dem Wolstande und der Sittlichkeit durch lands

wirtschaftliche und städtische Gewerbe eine sichere Grundlage gewähren. Seine Stellung und seine persönlichen Tugenden, sowie die Kleinheit des jungen römischen Staates ermöglichten einen durchgreisenden Erfolg seiner Bestredungen, so daß er dem ganzen Gemeinwesen einen gleichen Geist einhauchte und ein sestes Gepräge verlieh. Es bedarf keines Nachweises, wie einslußreich diese Gestaltung des römischen Bolksledens auf die römische Erziehungsweise weise werden mußte. Bei aller Berschiedenheit des Kanges und der Berussarten bildete ein bestimmter sittlich-religiöser, den Partriotismus in sich schließender Gedankenkreis den gemeinsamen Boden der Gestitung, also auch der pädagogischen Unterweisung.

11 lebrigens wich auch das trennende Kasten wesen, welches in Rom ursprünglich bestand, in Folge eines consequenten Kampses der Plebeser gegen die Borrechte der Patricier endlich der bürgerslichen Gleichstellung und Berschmelzung beider Stände. Das Stlaventhum freilich haben die Kömer während des ganzen Berlauses ihrer Geschichte beibehalten, ja mehr und mehr erweistert, so daß es einen der dunkelsten Flecken ihres Bolksthums bildet. Ueberhaupt ist reine Menschlichseit nicht in dem Maße das Lebenss und Erziehungsprincip der Kömer geworden, wie es nach den Institutionen Numa's hätte erwartet werden können. Aus den politischen Berhältnissen und der Weltstellung des ansfangs um seine Existenz, später um die Weltherrschaft ringenden Staates entsprangen schrosse Einseitigkeiten und große Gebrechen des Bolkscharakters und der Bolkscharakter

Während die Griechen gleich im Beginn ihrer eigentlichen Geschichte ein fast nach allen Seiten scharf abgegrenztes Batersland gewinnen, welches sie weber gegen feindliche Nachbarn zu vertheidigen brauchen, noch durch Eroberung vergrößern können, in dessen friedlichem Besitze sie vielmehr die Muße und Stimmung zu ihrer inneren Entwickelung sinden: treten die Römer unter sehr unsicheren Berhältnissen in die Weltgeschichte ein. Auf allen Seiten von Bölkern umgeben, die schon seit langer Zeit bestimmte Verfassungen und bestimmte Ländergebiete besaßen, erscheinen die Römer ihren Nachbarn als störende Eindringlinge, ersblicken sie ihrerseits in den altitalischen Nationen das Hinderniß ihrer politischen Entwickelung. Das neue Gemeinwesen sühlt die

erftidende Enge feiner Grenzen und späht über diefelben binaus nach Raum für ein freies Dasein; Die alten Boller aber seben ihren Besit, ihre Selbstftanbigfeit bebroht und ergreifen bie Waffen zur Nothwehr. So wurde gleich anfangs der kleine Tiberftaat ein Kriegerstaat, und jeber glückliche Erfolg nothigte oder verloctte ihn zu neuen Rampfen; als er fich über gang Italien ausgebreitet hatte, ftedte er fich bie Weltherrschaft jum Biel. Daneben aber machten sich die politischen Ansprüche ber verschiebenen Bolksclassen und die Sorge für die Bedürfnisse des Lebens Und so waren benn ber Krieg, die bürgerliche Arbeit, bie Politik und bas Recht bie ursprünglichen Angelpunkte bes Daffelbe hatte eine entichieden praktifche römischen Lebens. Richtung; es wurde burch Rücksichten ber Nothwendigkeit, ber Nütlichkeit und Zwedmäßigkeit geleitet. Die Ibealität ber Athener, die ungebrochene Heiterkeit bes Lebens, die harmonische Menschenbilbung um ihrer selbst willen, bas freie Spiel und bie allseitige Entwickelung zur Schönheit und personlichen Bollenbung war dem römischen Volksgeiste fremd. Er kannte weder eine freie Symnastif, noch eine rein musische Bildung; die Ausgestaltung bes Leibes und Geistes war ihm nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Erwerb, zur Arbeit, zum Staats- und Rriegsbienft, zur Führung eines achtbaren Lebens, zur Erlangung von Ansehen und Ehrenstellen. Was man auf bem Standpunkte bes nüchternen Verstandes nicht als nützlich erkannte, unterblieb, und was als nütlich erschien, betrieb man nur innerhalb der Grenzen und nach der Methode ber Nitglichkeit. Daher erblickte ber Römer im Landbau, im Handwerk, im Rriegsbienft und im Schwimmen hinlangliche Gelegenheit zur Leibesübung, und bie Runft schätte er nur wegen ihrer Brauchbarkeit, nicht wegen ihrer Schönheit: fie mußte für die Bedürfnisse des Privatlebens, bes Staates und bes Cultus arbeiten, aber ihre afthetische Selbftftanbigfeit, ihr freies Walten im Reiche ber Phantasie war nicht anerkannt. Aehnlich verhielt es sich mit der Wissenschaft; sie murde betrieben, soweit sie praktisch mar: die Rechtskunde und die vaterlanbische Geschichte, weil fie gur Regelung bes bürgerlichen und politischen Lebens dienten, die Landwirtschaftslehre, weil sie einen gewinnreicheren Betrieb der Naturproduction herbeiführte.

insbesondere eine öffentliche Laufbahn einschlagen wollte, befliß sich ber Redekunft, die in Rom eine große Rolle spielte. Die Moral der alten Römer zeichnete fich zwar durch Reinheit und Strenge aus; frühzeitig murbe die Jugend an Gehorsam und Gesetlichkeit, an Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung, an Thatkraft und Ausdauer, an Treue und Gerechtigkeit gewöhnt. Da aber die Römer, wie alle alten Bölker, sich nie zur rüchaltlosen Anerkennung ber allgemeinen Menschenrechte und Menschenpflichten erhoben, so blieb ihre Tugend auf das Verhalten gegen ihre Mitburger beschränkt, und ihr Patriotismus gestattete die Berletzung der Humanität. Sie saben im römischen Bürger, nicht im Ibeal bes Menschen bas Ziel ber Bilbung. Gin Zug ber Barte und Gewaltthätigkeit, eine unersättliche Eroberungssucht, eine ftete Berechnung bes materiellen Vortheiles geht durch ihre ganze Geschichte; sie breht sich fortwährend um die äugeren Güter des Lebens. aber Numa den Erwerb berfelben auf redliche Arbeit gegründet hatte, suchten die späteren Römer mühelosen Gewinn und setten zugleich die Genufssucht an die Stelle der altrömischen Enthaltsamkeit. Selbst ihre Religion verlor allmälig die Innerlichkeit und den sittlichen Ernst und wurde für das Volk ein bloger Werkbienft, für die Briefter ein Gewerbe, für die Staatslenker ein politisches Instrument. Kurz: ber Geift bes Numa wich allmälig aus allen Sphären bes Lebens.

Als nun seit der Mitte des dritten Jahrhunderts vor Chr. griechische Eultur zu den Kömern kam, erstiegen dieselben zwar nach und nach eine hohe Stufe der Bildung; allein abgesehen davon, daß ihre Wissenschaft und Kunst großentheils von den Helsenen entlehnt, überdies fast nur ein Luxus der Vornehmen und Reichen war, hielt mit der geistigen und ästhetischen Entwickelung das Sittenverderben gleichen Schritt. Die Kömer eigneten sich mit der fremden Cultur zugleich fremde Laster an und beschleunigten dadurch ihren sittlichen und politischen Verfall, ein Vershältniß, das überall wiederkehrt, wo sich ein minder gebildetes Volk ein höher gebildetes, aber schon entartetes zum Lehrmeister erwählt.

### §. 14. Fortjetung.

Bliden wir nun, nachdem wir die Grundbedingungen ber romischen Erziehung bargelegt haben, auf bie Ausführung berselben. Die wichtigste Erziehungsftätte im alten Rom mar bie Familie. Als unumschränkter Berr berfelben galt ber Bausvater, welcher das Recht über Leben und Tod seiner Rinder hatte. Allmälig wurde zwar biese väterliche Allgewalt burch bie Sitte gemilbert, unter ben späteren Raisern auch burch Gesete beschränkt; aber nie ist in Rom dem Menschenkinde als solchem thatsachlich das Recht zu leben allgemein zuerkannt worden, trot aller Berbote haben unbemittelte ober herzlose Bater fraft ber ihnen von ber öffentlichen Meinung zugestandenen Gemalt sich ihrer Kinder entledigt. Die beste Schranke gegen folche Willfihr mar, wenigstens so lange menschliches Gefühl und Sittlichkeit herrschte, bas Ansehen ber Familienmutter. Der Frau erwiesen die alten Römer hohe Achtung und gestatteten ihr insbesondere einen mächtigen Einfluß auf die Erziehung ber Rinder. Durch bas Gesetz wenig geschützt errangen sich bie römischen Mütter auf Grund ber natürlichen Bestimmung und Würde des Weibes und geschmückt mit allen Borzügen und Tugenden ihres Geschlechtes eine moralische Macht über ihre harten Männer und trugen hierburch viel zur Milberung und Beredelung der Sitten bei. Da die Kinder lange Rahre fast allein ihrer Obhut anvertraut waren, mährend die Bater ihren Geschäften oblagen, und ba bie Römerinnen in alter Beit sich eben so febr burch Sittenftrenge, wie burch mütterliche Liebe und Treue auszeichneten, so mögen sie nicht nur manches Rind dem Tobe entriffen haben, sondern fie find sicher auch auf bie gesammte Erziehung von größerem Einfluß gewesen, als die Bater und als bas öffentliche Leben. Charakteristisch find die Erzählungen von der Mutter des Coriolan und von der Mutter der Diese Erzählungen lauten folgendermaßen: Coriolau, Grachen. ein vornehmer Römer, mar im Jahre 491 v. Chr. wegen seiner Feindseligkeit gegen bas Bolf verbannt worden. Nun unternahm er an ber Spite ber ben Römern feindlichen Bolsker einen Rriegszug gegen seine Baterstadt. Der Senat und die Priefter flehten ihn vergebens um Schonung ber Stadt an. Da zog feine Mutter Beturia mit feiner Gemahlin und einer Anzahl ande

wickelte, wie vormals die Lehranftalt von Alexandrien. ber ber Armen lernten meistens nichts ober sehr wenig, weil es ihnen an Zeit und Geld fehlte. Das Hauptmittel bes allgemeinen Bolksunterrichts, ber Schat literarischer Erzeugnisse, konnte in Ermangelung ber Buchdruckerkunft nicht gehörig in Umlauf gefest werben. In den Häufern der Reichen wurde, als die alte Römersitte in Verfall tam, ähnlich wie in Athen, die unmittelbare Führung der Rinder, wenn sie der Umme und Wärterin entwachfen waren, faft ausschließlich besonderen Erziehern übertragen. Dies waren theils Haussklaven, die entweder ihrer perfonlichen Eigenschaften wegen ein besonderes Bertrauen genossen, oder Alters halber zum schwereren Dienste nicht mehr brauchbar waren, theils Freie, namentlich junge Griechen, welche gegen eine beftimmte Besoldung die Leitung der Kinder libernahmen. Sie mußten ihre Röglinge auf allen Wegen begleiten und bedienen, sollten fie auch zu auten Manieren gewöhnen. Besaften sie einige Renntnisse, so ertheilten sie auch ben ersten Elementarunterricht, insbesondere brachten die griechischen Rindermeister ihren romischen Böglingen auch die griechische Sprache bei, in abnlicher Weise, wie zu unserer Zeit frangosische Bonnen beutschen Rindern bas Frangösische beibringen. Manches vornehme Rind hatte ein ganges Gefolge von Aufsehern, Dienern und Erziehern um sich, welche nach ihren Functionen verschiedene Titel erhielten: custos, comes, paedagogus u. s. w. Auch hielten sich die Vornehmen zur Unterweifung ihrer reiferen Sohne eigentliche Sofmeifter, von benen freilich viele ben pabagogischen Beruf nur zur Rettung aus einer verfehlten Erifteng ergriffen hatten, ober als oberflächliche Schongeister ohne Charafter ein bequemes Leben suchten: daß sie oft ihre Böglinge mehr verdarben als bilbeten und ihren gelbstolzen Berren gegenüber meift eine flägliche Bedientenrolle spielten, barf nicht Wundet nehmen.

#### §. 15. Seneca, Quintilian u. A.

So lange gesunde Grundsätze der Erziehung aus dem römisschen Bollsgeiste unmittelbar in die pädagogische Praxis übergingen, gab es keine pädagogische Theorie und bedurfte man keiner

Als aber die Meinungen sich verwirrten und das Leben entartete, da wurde das Erziehungswesen ein Gegenstand des Nachdenkens. Sehr viele römische Schriftsteller machen gelegentlich ihre pädagogischen Bemerkungen, die meistens auf Klagen über das Bersberben der Sitten und der Kinderzucht hinauslaufen.

Unter biesen Autoren sind besonders Seneca und Quin= tilian in padagogischer Hinsicht beachtenswerth. Ersterer, im Rahre 2 n. Chr. zu Corduba (Cordova) in Spanien geboren, erwarb sich in Rom eine hohe, besonders philosophische Bildung, war dann Lehrer des nachmaligen Kaisers Nero, zog sich zwar im boberen Alter in das Privatleben und auf literarische Beschäftigung zurud, murbe aber in einen politischen Proces verwickelt,in Folge bessen er sich den Tod geben mußte (65 n. Chr.). Umgeben bon den Ausschweifungen eines verdorbenen Zeitalters befannte fich Seneca zu bem ftrengen Moralspftem ber Stoifer und ftellte die Anleitung zur Sittenreinheit, Selbstbeherrschung und Wahrhaftigkeit, die Berhütung der Berweichlichung, der Leidenschaften und des Scheinwesens als Hauptaufgabe ber Erziehung bar. Das frühzeitige Berberben ber bamaligen Jugend erkannte er als nothwendige Folge des allgemeinen Sittenverfalles, Rückfehr zur alten Sittenftrenge als einziges Beilmittel; babei verkannte er aber nicht die große Manniafaltigkeit ber kindlichen Individualitäten und betonte daher, daß die Erzieher hiernach ihre Magregeln modificiren Rwischen Barte und Nachlässigkeit in ber Bucht solle bie richtige Mitte eingehalten werben. Das Lernen wollte Seneca altrömischer Auffassung gemäß, also im Begensate zu dem leeren Schein ber oberflächlichen und unfruchtbaren Bielwisserei seiner eigenen Reit, auf dasjenige beschränkt missen, mas im Leben anwendbar und nütlich sei; man hat daher aus seiner Rlage, daß nur für die Schule, nicht für das Leben gelernt werde, die Regel formulirt, daß nicht für die Schule, sondern für das Leben gelernt werben müsse (Non scholae, sed vitae discendum est). ber Bemerkung Seneca's, daß beim Lehren der Unterrichtende selbst lerne, seine Renntnisse klare und befestige, manche Erfahrung und Anregung gewinne, ift das bekannte Docendo discimus entstan-Mit Recht behauptet auch Seneca, daß bei aller Erziehung und Belehrung der Jugend Beispiele viel schneller und bestimmter

zum Ziele führen, als Regeln: Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.

Quintilian, geboren 35 n. Chr. zu Calaguris am Ebro, erwarb sich seine höhere, namentlich rhetorische Bilbung ebenfalls in Rom, war bann eine Zeit lang Lehrer in seiner Heimat, morauf er in Rom als öffentlicher Professor ber Rebekunft auftrat und vom Raiser Bespasian eine bedeutende Besoldung erhielt. Der Tod seiner Gemahlin und seiner Kinder bewog ihn, sich in bas Brivatleben zuruckzuziehen; er ftarb im Anfange bes 2. Jahrhunberts. - Sein Sauptwert, in welchem er bie Bilbung gum Redner behandelt, enthält auch seine allgemeinen Erziehungs-Bon ben Kähigkeiten ber Kinder hat er eine fehr günstige Meinung; schwachsinnig und ungelehrig seien nur wenige, ber Mensch habe zur Intelligenz eben so vortheilhafte Anlagen, wie der Bogel zum Fliegen, und ein auter Unterricht bringe daher fast stets erfreuliche Früchte. Die erste Aufgabe des Lehrers sei, feine Schiller richtig fennen zu lernen; babei folle er fich nicht von frühreifen Talenten blenden laffen, denn gerade fie geben die wenigste Hoffnung auf gediegene Bilbung. Den Unterricht will Quintilian nicht zu lange hinausgeschoben wissen; schon ebe bas Rind das siebente Jahr erfüllt habe, sei es zum Lernen fähig und geneigt. Bon allen Erziehern (Amme, Mutter, Lehrer u. f. w.) fordert Quintilian mit dem größten Nachdrucke, daß fie gute Menschen seien; selbst ber geschickteste Lehrer tauge nichts, ohne eble Gefinnung und reine Sitten. Ferner muffe ber Lehrer, wie auch die Mutter und Barterin, richtig und icon sprechen, er müsse aber auch alles genau wissen, was er lehren wolle, sich mit ben Eltern seiner Schüler in ein freundliches Berhältniß seten, fich als Stellvertreter bes Baters betrachten, keine Blogen zeigen, seinen Zorn beherrschen, masvoll in Lob und Tadel, stets gerecht und ein Vorbild alles Guten sein. Rörperliche Büchtigungen (Schläge) verwirft Quintilian unbedingt. Die Frage, ob öffentlicher ober Privat-Unterricht vorzuziehen sei, entscheibet er mit aroffer Warme zu Gunften bes ersteren. Was nun bas Riel ber Bilbung betrifft, so ift dies freilich bei Quintilian in so fern ein einseitiges, als er aus bem Anaben nur eben einen Rebner machen, daher hauptfächlich die Sprache nach allen Richtungen,

sowie das Gedächtnis und den Vortrag cultiviren will. Allein man muß bedenken, daß Quintilian eine theoretisch-praktische Rhestorik, nicht eine vollständige Pädagogik schreiben wollte, daß er aber auch im Redner mehr erblickte, als einen bloßen Sprachvirtuosen, nämlich einen allseitig durchgebildeten und vor Allem sittlich edlen Menschen, was er öfters wiederholt und kurz in seinem berühmten Worte ausspricht: Das Herz macht den Kedner (Pectus est quod disertos facit).

Einige oft citirte pädagogische Aussprüche anderer Römer mögen hier noch Platz sinden. Als Ziel der Erziehung wird von Juvenal eine "gesunde Seele in einem gesunden Leibe" (mens sana in corpore sano) bezeichnet; derselbe Autor mahnt auch, in Gegenwart der Kinder zur Schochung der Unschuld alles Anstößige zu meiden (maxima debetur puero reverentia). Didatisch ist besonders wichtig das Wort des jüngeren Plinius: "gründlich, nicht viel" (multum, non multa) und das warnende "Schwören auf des Meisters Worte" (jurare in verda magistri) von Horaz.

frank at greet

# Zweiter Theil.

# Die Deutschen.

## Erster 3bschnitt.

## Bis auf Karl den Großen.

§. 16. Die alten Deutschen und bas Chriftenthum.

Als das Reich der Kömer nach außen den größten Glanz zu entfalten begann, aber auch zugleich in sich selbst die Keime des Berfalles entwickelte, traten, von Osten kommend, germanische Stämme in Mitteleuropa auf, welche nach Jahrhunderte langen Kämpfen die Macht des abendländischen Kaiserreiches brachen und in unserem Erdtheile eine neue Staatenordnung begründeten.

Das innere Leben und besonders das Erziehungswesen der alten Deutschen ift zwar nicht völlig, aber boch soweit von ber Geschichte beleuchtet, daß es als Ausgangspunkt ber Entwickelung unseres Bolkes hervortritt. Die Römer hatten Beranlassung genug. sich mit einem Bolke bekannt zu machen, bas für sie immer gefährlicher wurde, und daher haben sie über unsere Vorfahren ziemlich ausführliche Nachrichten aufgezeichnet, unter benen bie "Germania" bes Tacitus (geb. um 54, geft. um 120 n. Chr.) am wichtigsten ift. Nach diesen Urtunden hat man sich die alten Deutschen als ein fraftiges und freiheitliebendes Bolf zu benten. bas Wahrheit und Recht hochschätzte, milbe Gesinnungen und Sitten hegte und fich im Glauben an eine höhere Welt bem Ueberfinnlichen und Reinen zuwendete. Der Göpendienft fand bei ibnen feine Stätte, ihr Cultus galt ber sittlichen Sobeit, ber segnenden Gute und dem erhabenen Naturwalten der himmlischen Mächte. Mit biefer höheren Weltanschauung war bas Bewußtsein ber Menschenwürde verbunden; denn der alte Deutsche glaubte an den göttlichen Ursprung seines Geschlechtes und an ein glückseliges Fortleben aller Guten nach dem Tode.

Die Ueberlieferung biefer Denkungsweise an die Jugend mar schon an sich eine Erziehung von hoher Bebeutung. aber, daß aus bem altgermanischen Bewuftsein von bem hoben Werthe bes Menschen jene Achtung vor bem Leben und Wesen bes Rindes entspringen mußte, welche die Grundlage alles erziehlichen Sinnes bilbet. Die barbarische Unsitte bes Aussetzens ober Tödtens von Neugeborenen findet man bei unseren Borfahren nicht: fie achteten die menschliche Versonlichkeit schon im Rinde und schauten auf das junge Leben mit aller elterlichen Liebe und Freude. Die Mutter selbst nährte ihr Rind und fand in der Bflege desfelben, in der treuen Erfüllung ihrer natürlichen Bflichten Die Befriedigung ihres eigenen Bergens. Aus den einfachen Sitten entfprang eine einfache Erziehung; Rleidung, Befoftigung, Bequemkichkeit war auf das Nothwendigste beschränkt; Abhärtung und Mägigfeit brachten bie Verhältniffe von felbst mit fich. und Raum zur freien Bewegung fand bie Jugend hinlänglich, bie Spiele wurden zu einer Art gymnaftischer Runftfertigkeit ausgebildet, und sobald ber Anabe die Waffen führen konnte, leitete ihn ber Bater zur Jagb und zum Kriegsbienste an. Unterricht aus Buchern fannten die alten Deutschen nicht, benn fie hatten keine Literatur; ibre Schriftzeichen, die "Runen", bienten nur zu religiblen Ameden (Weiffagungen und Lofungen) und zu Inschriften, nicht aber war die Erlernung berfelben ein Gegenstand allgemeiner Dagegen scheinen schon bie alten Deutschen erkannt zu haben, daß das elterliche Haus für sich allein nur eine beschränkte Erziehung zu gewähren vermag; benn fie gaben ihre größeren Kinder gern auf einige Reit zu Bermandten und Freunden, wie es noch im Mittelalter, wenigstens bei den Vornehmen, ein fast allgemeiner Brauch mar.

Man hat schon öfters barauf hingewiesen, daß die alten Deutschen ihrem ganzen Wesen nach besonders geeignet waren, die wichtigsten Träger des Christenthums zu werden. Und in der That wird diese Auffassung von der Geschichte bestätigt. Die enterteten Römer waren nicht mehr im Stande, das Evangesium Jesu in seiner Tiese zu fassen, um aus ihm die Heilung ihrer

Urquelle entfernt und trug beshalb auch auf dem Gebiete der Bolkserziehung nicht die reichen und schönen Früchte, welche aus dem reinen Samen auf dem günstigen Boden des deutschen Gesmithes hätten erwachsen können. She wir jedoch auf die dristlichsgermanische Bildung des Mittelalters näher eingehen, müssen wir einen Blick auf die Borgeschichte derselben wersen, d. h. auf die Verfassung, welche die christliche Erziehung bereits vor ihrem Auftreten in Deutschland, noch im Schose des alten Römerreiches, angenommen hatte. Denn die pädagogischen Anschauungen und Veranstaltungen, welche sich während der ersten Jahrhunderte in der Kirche entwickelt hatten, wurden später der Hauptlache nach auch auf deutschen Boden verpslanzt und dürfen daher nicht überssehen werden, wenn die Geschichte der Erziehung unseres eigenen Bolkes ganz verständlich sein soll.

### §. 17. Die pabagogische Theorie und Praxis im driftlichen Alterthume.

Da das Chriftenthum in das Innere des Menschen bringen, feinen Geift, fein Gemitth und feinen Billen veredeln wollte, um ihn zur sittlichen Selbstbestimmung, zur "Freiheit ber Kinder Gottes" zu führen: fo mar von Anfang an die Lehrthätigkeit fein wichtigftes Geschäft und seine festefte Stüte. Jesus und feine Apostel waren vorzugsweise Lehrer. Wenn also die Rirche des Mittelalters auf die Unterweisung des Bolkes oft nur wenig Werth legte, so bewies sie schon baburch, wie sehr fie ihre Aufgabe verkannte. Ursprünglich richtete sich allerdings die driftliche Predigt, wie sie unter freiem himmel, auf ben Strafen und Plagen ber Stäbte, in den Synagogen ber Juden und in den Lehrfälen ber Beiben gehalten murbe, nur an Erwachsene. Indem sie aber ben Eltern eine fromme und tugendhafte Gesinnung, Achtung vor der Würde bes Rindes und padagogischen Geift einpflanzte, übte fie auch auf bie Jugenderziehung einen gewaltigen reformatorischen Ginfluß aus. Biele Eltern führten ihre Kinder in die neue Lehre und in die neue Gemeinschaft ein. Da nun icon in ber Urzeit bes Chriftenthums diejenigen Erwachsenen, welche die Taufe zu empfangen wünschten, vorher einen turgen Unterricht erhielten, ergriffen viele Eltern biefe Gelegenheit, um auch ihre Rinder zum Gintritte in Die Kirche vorbereiten zu laffen. Auf biese Weise wurde die erfte

L.

spstematische Lehrveranstaltung der Kirche zugleich die erste driftliche Rinderschule. Schon im Alter von fieben Jahren betheiligten fich Knaben und Mädchen an biefem firchlichen Borbereitungsunterrichte. Man nannte ihn Ratechefe, bie Lehrenden Ratedeten, die Lernenden Ratedumenen, die gange Lehrveranftaltung bas Ratechumenat. Ratechiftren im genau hiftorifchen Sprachgebrauch heißt alfo: die Elemente bes chriftlichen Glaubens in firchlicher Fassung und zu firchlichen Zweden lehren, nämlich zur Begründung bes Betenntniffes und gur Ginführung in die Gemeinde; in der neueren Zeit ift hierzu noch die Tendenz der Erhaltung und Erweiterung ber confessionellen Renntniffe gekommen. Gine besonbere katechetische "Methobe" gibt es nicht und hat es nie gegeben: namentlich ift es eine grobe Begriffsverwirrung, die "fofratische" ober "entwidelnde" Methode, ober auch die "fragende" Lehrform mit bem fatechetischen Berfahren zu verwechseln. Daffelbe beftand und befteht einfach im Mittheilen, Erläutern, Ginpragen und Abfragen der kirchlichen Satzungen, verbunden mit Abweisung von "Arrlehren", mit Ansprachen an bas Gemlith, mit Ermahnungen gur Glaubenstreue und gur Bethätigung ber Lehre im Gultus und Leben. Den weltlichen Jugendunterricht überließ man im driftlichen Alterthume den Eltern, den Sauslehrern und den gablreichen Bilbungsgelegenheiten, welche in ber griechisch-römischen Welt bestanden.

Da aber das Christenthum nicht blos sür Kinder und süre Erwachsene von geringer Bildung bestimmt war, sondern auch solche Heiden und Juden, welche auf der Höhe der classischen Bildung und Gelehrsamseit standen, als Bekenner an sich ziehen wollte, so mußte es sich mit der Wissenschaft verbinden und eine höhere Lehrsorm annehmen. Dies geschah im Großen zuerst in Alexandria. Hier hatten schon die Ptolemäer eine Art Hochschule gegründet (um 280 v. Chr.), die auch zur Kömerzeit fortbestand. Neben heidnischen Jünglingen studirten daselbst auch viele Juden. Dazu kam nun schon im ersten Jahrhunderte, der Tradition nach durch den Evangelisten Marcus, das Christenthum. Wollten aber die Lehrer der neuen Religion sich inmitten gelehrter Heiden und Juden behaupten und in den Kreisen der Gebildeten Anhänger gewinnen, so mußten sie selbst die Wassen der Wissenschaft ergreisen. Und so entstand mit Naturnothwendigkeit zu Alexandrien eine höhere

christliche Katechese. Obwol letztere auch in diesem Sammelpunkte der Gelehrsamteit zuerst nur den Zweck der Besehrung hatte: so war sie doch wegen ihres wissenschaftlichen Charakters auch sürchtliche Jünglinge, die eine höhere Bildung, namentlich sür den geistlichen Beruf suchten, von großem Werthe. Und weil man also in Alexandria gleichzeitig die gesammte Wissenschaft des Alterthums und hervorragende Lehrer des Christenthums fand, vereinigten sich daselbst zahlreiche Jünglinge zu einem Studium, welches beiden Forderungen der Zeit entsprach. So entstand gegen Ende des zweiten Jahrhunderts die berühmte Katechetenschuse von Alexandrien, welche um 300 ihre Blitte erreichte, im vierten Jahrhunderte aber durch dogmatische Streitigkeiten und Sektenhaß in Berfall gerieth.

Es wurden in derselben alle Wissenschaften des Alterthums: Philosophie, Philologie, Mathematik u. s. w., besonders aber christ-liche Religion gelehrt und ein sehr eingehendes Studium der heisligen Schrift betrieben. Wir haben also in dieser Anstalt, welche ja hauptsächlich "Katecheten", christliche Lehrer und Priester, bilden wollte, das erste theologische Seminar zu erblicken. Aehnliche, wenn auch minder berühmte Anstalten entstanden allmälig in ansberen Städten des römischen Reiches, indem sich um hervorragende Kirchenlehrer angehende Kleriker schaarten; im germanischen Mittelsalter erscheinen die Doms und Klosterschulen als die Pflegestätten der geistlichen Bildung.

Die pädagogische Theorie wurde im christlichen Alterthume durch die Häupter der Kirche (die "Kirchenväter") vertreten. Da ihre Grundanschauungen auch in die deutsche Erziehung eingegangen sind, so müssen wir ums dieselben in Kürze vergegenwärtigen, wobei wir uns natürlich auf das pädagogisch Bedeutsame beschränten. Tertullian, welcher 220 als Presbyter zu Karthago starb, hielt zwar noch an der Willensfreiheit und Selbstbestimmung des Menschen sest, der der der bereits (im Gegensatz zur alexandrinschen Praxis) mit Entschiedenheit alle heidnischen Bildungsmittel, da dieselben nach seiner Weinung den religiösen Aberglauben, den Gelehrtenhochmuth, die Afterweisheit und das Lasterleben begünsstigten. Als Ziel der Erziehung setzt er das Ebenbild Gottes. Die schrosse das Vollehr von der Welt, wie sie in der geistlichen Pä-

ì

bagogit bes Mittelalters zum extremen Ausbruck gelangt, wird bereits von ihm eingeleitet. - Ambrofins, Bijchof von Mailand, geftorben 397, ift als Förberer bes Rirchengesanges auch für Deutschland wichtig geworben; übrigens war er ein eifriger Lobredner und Dehrer bes Monchthums. - Johannes Chryfoftomus, Bifchof von Conftantinopel, geftorben 408, ftellt bas Ebenbild Gottes als Ziel ber Erziehung auf, empfiehlt eine ftufenmäßige, ben Standpunkt bes Rindes beachtende Unterweisung und Leitung, legt besonderen Nachbrud auf sittlichen Sinn und Wanbel, auf hausliche Burudgezogenheit, auf fleißiges Lefen ber beis ligen Schrift, auf religiösen Unterricht, frühzeitigen und regelmäßigen Besuch bes Gottesbienftes. Die wichtigfte Aufgabe in ber Erziehung falle ben Müttern zu, nebft welchen bie Rlöfter von besonderer Bebeutung für die religiöse Bilbung bes aufwachsenden Geschlechtes seien. - Sieronnmus, gestorben 420 als Borfteber bes von ihm gegründeten Rlofters zu Bethlebem, berühmt burch seine lateinische Bibelübersetzung (Vulgata), stimmt in allem Wesentlichen mit Chrysoftomus überein, empfiehlt noch besonders die Anleitung ber Madchen zu weiblichen Arbeiten, die Pflege bes Wetteifers und die Anregung burch Lob und Tabel, zugleich auch möglichste Erleichterung bes Lernens, weshalb er ben Rindern Buchstaben aus Holz ober Elfenbein in die Sand gegeben wissen will. Dieser Lehrbehelf, ber offenbar die erste Idee der Lesemaschine enthält, war übrigens schon im vorchristlichen Alter= thume in Gebrauch und wird bereits von Quintilian als etwas Bekanntes angeführt. — Augustinus, gestorben 430 als Bischof von Hippo in Numidien, entwickelt die Lehre von der gründlichen Berborbenheit ber menschlichen Natur (Erbfünde) und von der gött= lichen Gnabenwahl, verwirft alle heidnische Biffenschaft, bringt auf eine ftreng positive (historische) Ueberlieferung ber christlichen Lehre an die Jugend, auf ernfte Bucht und Gewöhnung zu unbedingtem Gehorfam. Ein vielbewegtes Leben hatte ibm Interesse an bem verfolungenen Entwidelungsgange ber menfchlichen Seele eingeflößt. In seinen "Bekenntnissen" schildert er mit großer Lebendigkeit und Treue den Aufbau der Vorstellungswelt aus den Wahrnehmungen ber Sinne, die Macht und Fülle des Gedächtnisses, das rege Spiel ber Erinnerung, ben mannigfaltigen Wechsel zwischen Bewußtsein

christliche Katechese. Obwol letztere auch in diesem Sammelpunkte der Gelehrsamkeit zuerst nur den Zweck der Bekehrung hatte: so war sie doch wegen ihres wissenschaftlichen Charakters auch für christliche Jünglinge, die eine höhere Bildung, namentlich für den geistlichen Beruf suchten, von großem Werthe. Und weil man also in Alexandria gleichzeitig die gesammte Wissenschaft des Alterthums und hervorragende Lehrer des Christenthums fand, vereinigten sich daselbst zahlreiche Jünglinge zu einem Studium, welches beiden Forderungen der Zeit entsprach. So entstand gegen Ende des zweiten Jahrhunderts die berühmte Katechetenschuse von Alexandrien, welche um 300 ihre Blitte erreichte, im vierten Jahrhunderte aber durch dogmatische Streitigkeiten und Sektenhaß in Verfall gerieth.

Es wurden in berfelben alle Wissenschaften des Alterthums: Philosophie, Philosogie, Mathematik u. s. w., besonders aber christliche Religion gelehrt und ein sehr eingehendes Studium der heisligen Schrift betrieben. Wir haben also in dieser Anstalt, welche ja hauptsächlich "Katecheten", christliche Lehrer und Priester, bilden wollte, das erste theologische Seminar zu erblicken. Achnliche, wenn auch minder berühmte Anstalten entstanden allmälig in ansberen Städten des römischen Reiches, indem sich um hervorragende Kirchenlehrer angehende Kleriker schaarten; im germanischen Mittelalter erscheinen die Dom- und Klosterschulen als die Pflegestätten der geistlichen Bildung.

Die pädagogische Theorie wurde im christlichen Alterthume burch die Häupter der Kirche (die "Kirchenväter") vertreten. Da ihre Grundanschauungen auch in die deutsche Erziehung eingegangen sind, so müssen wir ums dieselben in Kürze vergegenwärtigen, wobei wir ums natürlich auf das pädagogisch Bedeutsame beschränken. Tertullian, welcher 220 als Presbyter zu Karthago starb, hielt zwar noch an der Willensfreiheit und Selbstbestimmung des Menschen sest, verwarf aber bereits (im Gegensaße zur alexandrinschen Praxis) mit Entschiedenheit alle heidnischen Vildungsmittel, da dieselben nach seiner Meinung den religiösen Aberglauben, den Gelehrtenhochmuth, die Afterweisheit und das Lasterleben begünstigten. Als Ziel der Erziehung sest er das Ebenbild Gottes. Die schrosse Abstehr von der Welt, wie sie in der geistlichen Pä-

bagogit bes Mittelalters jum extremen Ansbrud gelangt, wirb bereits von ihm eingeleitet. - Ambrofins, Bijchof von Railand, gestorben 397, ift als Förberer bes Kirchengesanges auch für Dentichland wichtig geworben; übrigens war er ein eifriger Lobredner und Mehrer bes Mondthums. - Johannes Chryfoftomus, Bijchof von Conftantinopel, geftorben 408, ftellt bas Ebenbild Gottes als Riel ber Erziehung auf, empfiehlt eine ftufenmäffige, ben Standpunkt bes Linbes beachtenbe Unterweifung und Leitung, legt besonderen Rachbrud auf fittlichen Sinn und Banbel. auf bansliche Aurudgezogenheit, auf fleißiges Lefen ber beiligen Schrift, auf religiofen Unterricht, frühzeitigen und regel. makigen Befuch bes Gottesbienftes. Die wichtigfte Aufgabe in ber Erziehung falle ben Müttern gu, nebft welchen bie Rlöfter von besonderer Bedeutung für die religibse Bilbung bes aufmachienden Gefclechtes feien. - Sieronymus, gestorben 420 als Borfteber bes von ihm gegründeten Klofters au Bethlebem, berühmt burch seine lateinische Bibelübersetung (Vulgata), stimmt in allem Wesentlichen mit Chrysoftomus überein, empfiehlt noch besonders die Anleitung der Madchen ju weiblichen Arbeiten, die Pflege des Wetteifers und die Anregung durch Lob und Tabel. augleich auch möglichste Erleichterung bes Lernens, weshalb er ben Kindern Buchftaben aus Holz oder Elfenbein in die Hand gegeben Dieser Lehrbehelf, der offenbar die erste Ibee der Lesemaschine enthält, war übrigens schon im vorchriftlichen Alterthume in Gebrauch und wird bereits von Quintilian als etwas Befanntes angeführt. — Augustinus, gestorben 430 als Bifchof von Hippo in Numidien, entwidelt die Lebre von der gründlichen Berdorbenbeit ber menschlichen Natur (Erbfünde) und von ber gott= lichen Gnabenwahl, verwirft alle heibnische Wissenschaft, bringt auf eine ftreng positive (historische) Ueberlieferung ber driftlichen Lebre an die Rugend, auf ernfte Bucht und Gewöhnung ju unbebingtem Geborfam. Gin vielbewegtes Leben hatte ihm Intereffe an bem rerichlungenen Entwickelungsgange ber menschlichen Seele eingefich In seinen "Bekenntnissen" schilbert er mit großer Lebendigkeit und Treue den Aufbau der Borftellungswelt aus den Bahrnebmand der Sinne, die Macht und Fülle des Gebächtniffes, bat ren & der Erinnerung, den mannigfaltigen Bechiel zwijden Bengin

und Unbewußtsein. Die seine Beobachtungsgabe, welche er hierbei an den Tag legt, würde ihn befähigt haben, der Pädagogik durch die Psychologie eine seste Grundlage zu geben, wenn ihn nicht sein Dogma von der Erbsünde befangen gemacht hätte.

Bon ben Anschauungen ber Kirchenbater find besonders die Abneigung gegen bie freie wissenschaftliche Bilbung, ferner bie Berwerfung des Weltlebens, die Borliebe für das Rlosterwesen, die Ibee vom Cbenbilbe Gottes auf die mittelalterliche Erziehung febr einflugreich geworben. Was insbesondere ben letteren Gebanken betrifft, so erzeugte er in seiner Ueberspannung jene Caricatur ber driftlichen Erziehung, die in absoluter Weltverachtung und in Ertödtung des Fleisches das Radicalmittel zur Beseitigung des menschlichen Elendes erblickte. Im Uebrigen mußte aus bem nämlichen Brincip, sofern ber Rlerus von Gott berufen zu fein meinte, alle Seelen zu hüten und fir ben Himmel zu bilben, ber Anspruch besselben auf das alleinige Recht ber Volksbildung erwachsen: die Rirche mußte als Gebieterin über Erziehung und Unterricht erscheinen. Das "Ebenbild Gottes" ift aber in ber That nichts Anderes, als eine aufmunternde und erhebende Ibee. Als solche hat sie freilich, so lange fie nicht entstellt wird, auch eine padagogische Bebeutung. Aber ein miffenschaftliches Brincip ift biefe Ibee nicht. Denn ein folches muß erftens bestimmt ertennbar fein und zweitens bie logische Ableitung bes betreffenden Gedankenkreises ermöglichen. Run ift aber Gott fein Gegenstand bes Wiffens, fondern bes Glaubens, und er wird baher auch thatfächlich von verschiedenen Confessionen und Individuen fehr verschieden aufgefaßt. Ift man also über das Urbild nicht einig, so kann man es auch über das Abbild nicht fein. Sobann aber find Gott und Mensch incommensurable, nicht mit gleichem Mage megbare Größen, und man fann baher, auch wenn Einstimmigfeit über den Gottesbegriff herrschte, aus demfelben nicht eine zusammenhängende und wenigstens in ben hauptpunkten vollständige Theorie ber Erziehung des Menschen ableiten. Begriff Gottes liegt Manches, was unter allen Umftanden kein Riel bes irbischen Menschen (und nur er ift bas Object ber pabagogischen Behandlung) sein tann. Anderseits muß vom Menschen Bieles geforbert und also vom Erzieher angestrebt werben, wozu in der Ibee Gottes ichlechterdings fein Analogon liegt. Gott und

Mensch sind eben grundwesentlich mindestens eben so verschieden, wie Mensch und Thier; und daher wird der Mensch in seinem Leben von Gott eben fo weit entfernt bleiben, wie das Thier vom Menschen. Jedes Wesen soll sein und werden, wozu es von Natur beanlagt und also bestimmt ift. Die allseitige Ausbilbung ber menschlichen Anlagen und Rrafte, also nicht blos bie Entwidelung ber wenigen Gigenschaften, in welchen ber Mensch mit Gott vergleichbar ift, wird wol das Richtige und vom Schöpfer selbst Gewollte sein. Fast man bies bann in ben von Jesu selbst ausgesprochenen Sat: "Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Bater im Himmel vollkommen ift", so wird hiermit jeder Bernunftige einverstanden sein, sofern man die "Bolltommenheit" nur als ein formales, nicht aber als ein materiales Princip faßt, also jedes Wefen auf feine Weise nach feinem Joeale ftreben läßt, wie es Schiller in bem Difticon ausbrückt: "Reiner fei gleich bem Andern. boch gleich sei Jeber bem Höchsten! Wie bas zu machen? Es fei Reber vollenbet in fich."

§. 18. Die erften firchlichen Bilbungsanftalten in Deutschland.

Nach dieser Orientirung über den pädagogischen Charakter des Christenthums und der alten Kirche betrachten wir die mittelsalterliche Bildung des deutschen Bolkes.

Die germanischen Stämme können im Hinblick auf ihre historische Stellung in zwei Gruppen zusammengefaßt werden, in eine sibliche und eine nördliche. Die Bölker der ersteren: die West- und Oftgothen, die Bandalen, ein Zweig der Sueven, die Burgunder, Rugier, u. s. w. waren schon im Laufe der Bölkerwanderung zum (arianischen) Christenthum übergetreten, am frühesten die Westgothen, deren Bischof Ulfilas bereits um 370 die Bibel übersetzt hatte. Alle diese Stämme lassen wir jedoch in der Folge außer Betracht, da sie nicht als Bestandtheile in das deutsche Bolk im engeren Sinne eingetreten, vielmehr in verhältnismäßig kurzer Zeit vom Schauplat der Geschichte verschwunden sind, nachdem sie im Süden und Westen Europas ihre wilde Kraft ausgetobt hatten.

Dennoch mag ihre Berührung mit ben ihnen verwandten, in Germanien verbliebenen Alemannen, Sueven und Baiern nicht ohne Folgen gewesen sein. Bei diesen am Bodensee und an ber

oberen Donau seghaften Bölkern zeigen sich nämlich im 5. Jahrhundert Spuren des Christenthums, die nicht als lebensfräftige Reime einer neuen, sondern als hinfällige Ueberrefte einer alten Mission erscheinen. Erft vom frankischen Reiche aus, welches nach bem Borgange Chlobwigs am Ende bes 5. und am Anfange bes 6. Jahrhunderts ber römischen Kirche zugeführt wurde, begann eine erfolgreichere Bekehrung im süblichen und mittleren Deutschland. Bapft Gregor I. ferner (ber Große, + 604), welcher auch burch Errichtung einer Sängerschule in Rom bas mittelalterliche Rirchen- und Schulmefen forberte, begrundete bie Miffion bei ben Angelsachsen in Britannien, von wo aus bann Deutschland mehrere Glaubensboten erhielt, unter benen Bonifacius († 755) am meiften bervorragt. Die nordbeutschen Stämme aber (namentlich die Sachsen) tonnten erft burch bie Waffengewalt Rarl's bes Großen bem franfifchen Reiche und ber römischen Kirche einverleibt werben. bas Bekenntnig und bas Regiment ber letteren gleich anfangs in Deutschland zur ausschließlichen Geltung gelangte, ift eine febr folgenreiche, auch auf das Erziehungswesen tief eingreifende Thatsache.

Obwol nun der genannte ruhmreiche Herrscher auch auf das beutsche Schulwesen eine große Wirkung ausgeübt hat, so war er doch nicht der Begründer, sondern nur ein Resormator desselben. Schon vor ihm hatte die Kirch e Bildungsanstalten errichtet. Dies waren die Klosters, Doms und Parochialschulen; die beiden ersten Arten werden auch mit dem gemeinschaftlichen Namen "Stiftsschulen" bezeichnet. Fassen wir die kirchlichen Bildungsanstalten näher ins Auge.

Das Mönchswesen, im vierten Jahrhunderte in Aegypten entstanden, hatte sich auch nach dem römischen Westen verbreitet, war aber daselbst in der Zeit der Bölkerwanderung in Verfall gerathen. Da trat Benedict von Nursia (480—543) auf und gründete im Jahre 529 das Kloster von Monte-Casino bei Neapel. Durch seine Ordensregel und das Vorbild seiner eigenen Anstalt wurde er der Bater des abendländischen Mönchsthums. Benn auch die ältesten deutschen Klöster nicht schon bei ihrer Gründung dem Benedictinerorden angehört haben sollten, so wurden sie demselben doch sicher durch das Wirken des Bonisacius zugesührt. Dieser Orden hat in Deutschland eine höchst ruhmvolle Mission auf allen

Gebieten der materiellen und geistigen Cultur entfaltet und war, so lange er seinem ursprünglichen Geiste treu blieb, ohne Zweisel die Krone des kirchlichen Lebens. Seine Klöster verschönerten die deutsche Erde, indem sie die Wildnisse zu blühenden Culturgefilden umschusen und hierdurch Musteranstalten der Landwirtschaft wurden; sie gewährten dem Hilflosen und Verfolgten eine friedliche Zusluchtsstätte, verbreiteten und pslegten in weiten Umkreisen das Christenthum, entwickelten in ihren stillen Wauern alle Handwerke und Künste, bewahrten und mehrten die Schätze der Wissenschaft und, was sür uns von besonderer Wichtigkeit ist, streuten durch ihre Lehrveranstaltungen eine reiche Saat der Bisbung aus.

Runachft hatten bie Schulen in den Benedictinerflöftern ben Aweck, aus ben ihnen zugeführten Knaben und Rünglingen tüchtige Ordensglieder zu machen und überhaupt bas geiftige Leben innerhalb der Berbrüderung felbst zu fördern. Indem fie aber die Studien mit eben fo großer Gründlichkeit als Bielseitigkeit und Freiheit betrieben, brachten fie Früchte hervor, welche ber ganzen Rirche und ber Wiffenschaft als folcher ju Gute famen. Sunderte ber höchsten geiftlichen Bürbenträger, Tausenbe von gelehrten Schriftstellern hat ber Benedictinerorden hervorgebracht. Staatsbeamte verbankten seinen Schulen bie Vorbilbung für ihren Aber nicht blos für das geistliche Amt, für die Laufbahn bes Gelehrten und für ben politischen Dienft bereiteten bie Benedictinerklöfter vor, sondern sie befaßten sich auch mit dem eigentlichen Elementarunterrichte, mit ber Aufgabe, welche gegenwärtig ben Volksschulen zugewiesen ift. Denn zahlreiche Kinder murben ihnen lediglich zum Zwecke allgemeiner Bilbung zugeführt; man formirte für biefelben besondere Classen, in benen nur bas Ginfachste und Nothwendigste gelehrt, dabei aber eine sorgfältige Anleitung jur Frommigkeit und Sittsamkeit gegeben murbe. Demnach umfaßte die Lehraufgabe ber Benedictinerschulen bas gesammte Unterrichtswesen von den Anfangsgründen bis zu den wissenschaftlichen Spftemen: fie waren Elementar-, Mittel- und Hochschulen, ftanden der Jugend aller Stände offen, behandelten alle ihre Boglinge nach ben gleichen Grundsätzen ber Disciplin und bahnten jedem Talente ohne Unsehen ber Berson ben Weg gur Bilbung und Ehre.

Das Lehrspftem ber Klosterschulen, wie auch ber anderen Unterrichtsanstalten des Mittelalters, hat fich allmälig, nach Maßgabe bes Rahmens ber griechisch-romifchen Gelehrsamkeit, in bie sogenannten sieben freien Rünfte (septem artes liberales) gegliebert, die man gewöhnlich in folgender Ordnung aufführt: Grammatik (lateinische), Dialektik (Logik), Rhetorik, Musik (besonbers Gesang), Arithmetit, Geometrie, Aftronomie. Man zerlegte sie in zwei Gruppen, ein Trivium und ein Quadrivium, und rechnete zum ersteren Grammatik, Dialektik und Rhetorik, zum letteren Dufik, Arithmetik, Geometrie und Aftronomie. Doch scheint biese Eintheilung, die icon theoretisch nicht absolut feftstand, noch weniger in ber Schulpraxis (im Lehrgange) ftreng eingehalten worden zu sein. Dies würde weder dem Entwickelungsgange bes menschlichen Geiftes, noch ben Bedürfnissen bes lebens entsprochen haben. Die nieberen Schulen ("Trivialschulen") lehrten in ber That icon im Mittelalter neben ber Religion vorzugsweise Lesen und Schreiben (Grammatit), Rechnen (Arithmetit) und Gefang (Musik): dies also war das praktische (populäre) Trivium, wenigftens ba, wo ihm keine höhere Bilbung (kein Quabrivium) nachfolgte. Im Uebrigen steht fest, daß die Benedictiner auch Raturfunde, Medicin, Feldmeffen, Geographie, Geschichte und claffifche Studien betrieben, überhaupt einer freien Entwickelung ber Wiffenschaften hulbigten und fich nicht pedantisch an jenes fiebengliederige Schema banden. Natürlich mar für biejenigen, welche den geiftlichen Beruf ergriffen, die Theologie und ber kirchliche Dienst ber Mittelpunkt, wenigstens ber Schlufftein aller Bilbung.

Von den ältesten deutschen Klöstern sind insbesondere zu nennen: St. Luzi dei Chur (540), St. Gallen (613), Regensburg (652), Ohrdruf in Thüringen und Fritzlar in Hessen (722), Reischenau auf der gleichnamigen Insel im Bodensee unweit Constanz (728), Fulda (744), Lorsch am Rhein gegenüber Worms (764). Die von St. Gallen, Fulda und Reichenau erwarben sich auf dem Gebiete des Schulwesens den höchsten Ruhm.

Domschulen (auch Kathebralschulen genannt) waren ihrer ursprünglichen Bestimmung nach geistliche Seminare, welche in ben Sitzen ber Bischöfe (Salzburg, Passau, Regensburg, Worms, Mainz n. s. w.) errichtet wurden. Sie sollten zunächst Kleriker heranbilden, vielleicht auch bereits angestellte Geistliche fortbilden und standen unter Aufsicht und Leitung der Bischöfe. Nachdem sie allmälig verfallen waren, erhielten sie in der Mitte des 8. Jahrhunderts durch den Bischof Chrodegang von Metz neues Leben. Er stellte unter seinem Klerus die gesunkene Zucht wieder her, vereinigte ihn zu einer geordneten Gemeinschaft des Lebens und zu wissenschaftlicher Thätigkeit an der neugestalteten Kathedralschule. Chrodegang nahm sich bei dieser Wirksamkeit die Ordenseregeln und das Schulwesen der Benedictiner zum Muster, und nach seinem Borgange schulwesen die Domschulen, wenn auch immer mit vorwiegender Betonung der theologischen Studien, dieselbe Richtung ein, wie die Klosterschulen, ohne sich aber zu gleichen Leistungen erheben zu können.

Während diese beiben Arten mittelalterlicher Lehranftalten ihrer hauptfächlichen Bestimmung nach mit der alten Katechetenschule von Alexandrien in Parallele gestellt werden können, vertreten bie Barochialschulen (Pfarriculen) bie Stelle bes alt= firchlichen Katechumenates. Sie hatten ben 3med, die Jugend mit den Elementen der christlichen Lehre bekannt zu machen, zu einer verftandigen Theilnahme am Gottesdienfte zu befähigen. überhaupt in das kirchliche Leben einzuführen. Unter ausdrücklicher Hervorhebung biefer 3mede murben bie Pfarrer, wenn fie nicht aus eigenem Antriebe der Kinderlehre oblagen, von ihren Bischöfen hierzu aufgefordert; auch einzelne Papfte wiesen ausbrudlich auf dies wichtige Gebiet firchlicher Thätigkeit hin. Ohne Zweifel haben wir hier den erften Reim der deutschen Dorfichulen. Ueber die Ziele, welche fich bas alte Ratechumenat feste, wird man freilich im Anfange wol nicht hinausgekommen sein: bas Lefen und Schreiben bürfte faum einen Unterrichtsgegenstand ber ältesten Barochialschulen gebildet haben. Der gedrückte Bauer hatte tein Bedürfniß und fein Interesse für Schulkenntnisse. Wurben diefelben doch sogar von einem großen Theile bes Abels als unmännlich und unritterlich verachtet. Die Landpfarrer werden also wol, auch wenn es ihnen an Zeit und gutem Willen nicht fehlte, bis auf Rarl ben Großen mit ihren Dorffindern im Allgemeinen nicht weiter gekommen sein, als zu einer nothdurftigen Einführung in das Chriftenthum.

### § 19. Rarl ber Große.

Der Blan einer allgemeinen Bolksbilbung wird zum erftenmale von Rarl bem Großen mit Bestimmtheit erfaßt und mit Entschiedenheit burchzuführen versucht. Geftütt auf seine Mu = torität wollte der Beherrscher so vieler Nationen in allen Gebieten seines Reiches geiftiges Leben, gute Sitten und driftliche Frömmigkeit verbreiten. Bahrend alle Bildungsanstalten, bie er vorfand, doch immer nur eine sporadische Thätigkeit entfalten konnten, wollte er mit einem lückenlosen Spftem von Schulen bas ganze Bolt umfaffen. Die Arbeitsfrafte zur Ausführung feines Vorhabens mußte er natürlich im geiftlichen Stande suchen, ba berfelbe der einzige Culturträger bes damaligen Zeitalters war. Daher wirkte er dem weltlichen und zum Theil sittenlosen Leben bes Rlerus entgegen, hielt ihn zu treuer Amtsführung und fleißigem Studium an, forderte insbesondere bie Rlöfter und Bischöfe zur eifrigen Pflege ihrer alten Schulen ober, wo nöthig, zur Errichtung neuer auf. In ben Dörfern und Fleden wurden bie Pfarrer mit allem Ernste angehalten, die Kinder nicht nur in ber Religion, sondern auch im Lesen, Singen und Rechnen zu unterrichten. Diese populäre Lehraufgabe follten auch die Rlofter- und Domschulen mit ihrer höheren verbinden, und diese Anstalten wurben also von Karl dem Großen ausbrücklich auch in den Dienst ber eigentlichen Bolksbildung gestellt, der sie vorher entweder gar nicht ober boch nur nebenbei oblagen.

Eine Musteranstalt wissenschaftlichen Lebens stellte Karl an seinem eigenen Hose her. Schon die merowingischen Könige hatten eine Schule zur Bildung ihrer höheren Beamten unterhalten (wie auch bereits die späteren Kaiser von Kom, ja schon die alten Herrscher in China und Bersien). Aus dieser Hosschule (schola palatina) machte nun Karl der Große eine Art Atademie, welche mit dem Hose wanderte, alle Wissenschaften pflegte und lehrte, zunächst zur Bildung der Prinzen und Prinzessinnen, der Käthe, Diener und Hosseistlichen des Kaisers, sowie der Söhne und Töchter des dem Hose nahestehenden Abels diente, dann aber auch in weitere Kreise, unter den Klerus, in die Klöster und Schusen wissenschaftliches Leben und gründlichere Kenntnisse verbreitete.

Die Bertreter der Wissenschaften, mit denen Karl seinen Hosschmückte, berief er großentheils aus dem Auslande, so aus Italien (woher er auch Meister des Kirchengesanges kommen ließ) den Betrus von Bisa und Paulus Diakonus, aus England den Alkuin, das Haupt der ganzen gelehrten Gesellschaft; doch stellte auch Deutschland selbst tüchtige Männer, unter denen besonders Einshard, der Biograph des großen Kaisers, hervorragt. Karl selbst gab ein aufmunterndes Muster des Fleißes im Studium der Bissenschaften. Er lernte Lateinisch und Griechisch, trieb Khetorik, Dialektik und Astronomie, las auch fleißig in der Bibel. In seiner Hossichule überzeugte er sich östers persönlich von den Fortschritten der Schüler, wobei er durch Ansprachen die Fleißigen zur Ausbauer anspornte, die Trägen ernstlich zurechtwies. Erfolgereiches Streben lohnte er durch Berleihung von Aemtern.

Die Anregung, welche von biefem wiffenschaftlichen Rreife ausging, und die besonderen Anordnungen, welche der Raiser traf. gereichten weit mehr der Gelehrtenbildung, als der Bolfsbildung zum Gedeihen. Zahlreiche alte Rlofter- und Rathebralichulen murden wieder hergestellt ober doch verbeffert. Insbesondere brang Rarl ber Große barauf, daß mit ben von ihm felbst gestifteten Bisthümern (Osnabriid, Baderborn, Münfter, Bremen, Minden, Verden, Halberstadt) auch Schulen verbunden würden. ber That hat er für ben höheren Unterricht nicht vergeblich gearbeitet. Denn auf diesem Gebiete wirkte ber von ihm gegebene Anftog burch die folgenden Jahrhunderte fort, und sowol in Deutschland als in Frankreich, wo namentlich Rarl ber Rable, ber Enkel bes großen Raisers, Die Wiffenschaften förderte, eröffnete man nach bem von letterem gegebenen Beispiel und Mufter immer neue Lehranstalten. Das einmal erwachte Interesse für die Wissenschaft, die Aussicht auf eine ehrenvolle und vortheilhafte Laufbahn im firchlichen ober politischen Dienfte führte ihnen gablreiche Schüler gu.

Weit geringeren Erfolg hatten die Beranstaltungen für die allgemeine Bolksbildung. Zwar zeigte der erste Katechismus, welcher entweder noch zu Lebzeiten Karls oder kurz nach seinem Tode verfaßt wurde, und dessen Hauptbestandtheile die zehn Gebote, das Glaubensbekenntniß und das Baterunser bildeten, daß sich die Kirche ihres Lehrberuses wieder in weiterem Umfange be-

wußt geworden war. Zwar find ferner die beiben beutschen Evangelienharmonieen, ber "Heliand" und ber "Arist", von benen die erfte schon unter Ludwig dem Frommen, die andere wenige Sahrgebnte fpater verfaßt murbe, glanzenbe Beugniffe bafür, daß man Rarl's Aneiferung zur Verfündigung des Chriftenthums an Alt und Rung, seine treue Bflege ber beutschen Sprache und Literatur, feine Empfehlung ber Bolkssprache zur Predigt und Rinderlehre hie und da zu murdigen wußte. Aber bei alledem blieb das Gle= mentarichulwesen fast in berselben fummerlichen Berfassung wie vorher. Die Anordnungen des Raisers ftießen überall auf Binderniffe, blieben in vielen Orten gang unbeachtet und tamen wol nirgends zu voller Durchführung. Man hatte kein rechtes Verftandniß und feine Begeifterung für fie. Jahrhunderte mußten noch vergeben, ebe im Bolte felbst bas Bildungsbedürfnig erwachte und einen neuen Impuls zur Errichtung von Schulen gab. Rarls Ibeen vermochten feine Burgeln ju ichlagen im Geifte feiner Reit: fie tamen zu früh, und es fehlte viel, daß fie ein wirkliches Bolksschulmefen erzeugt hatten. Es mangelten alle Lebensbedingungen besselben. Der Bauernstand war zum Theil unfrei und sah jedenfalls nicht ein, wozu ihm Geistesbildung nitte fei: ein deutscher Bürgerstand existirte noch nicht, ber gewerbliche Berkehr mar gering. Woher sollte also im Volke bas Beblirfnig und die Werthichanung bes Schulunterrichtes fommen? — Deutsche Literatur gab es wenig, und teine Buchdruckerei biente ihrer Berbreitung. Ohnehin war fie bem romischen Rirchenthume nicht genehm, bas ja überhaupt ben Sprachen und Wedanken der Bolter neben der Sprache und den Gedanken der Bapfte fehr wenig Raum ließ. Und einen eigentlichen Lehrerftand für Elementarschulen gab es nicht. Der Bolksunterricht war ein Nebengeschäft ber Geiftlichen, wozu manchen bie Reit, andern bas Geschick, vielen auch bie Luft fehlte. quemten fie fich zu einem Minimum rein firchlicher Rinderlehre, geschweige benn zur Ertheilung eines praftisch weltlichen Unterrichtes. Re weiter die Beit fortrückte, besto mehr wendete sich ber Rlerus rudwarts gur Finfternig. Bas fonnte in feinen Sanden aus ben Elementen nationaler Bolksbildung werden? Dazu tam nun bie Ungunft ber politischen Berhältniffe, welche balb nach Rarl bem Großen über sein Reich und besonders über die deutschen Lande bereinbrachen.

# Zweiter Abschnitt.

# Bis an Luther.

§ 20. Die firchfiche Babagogit in ber zweiten Salfte bes Mittelalters.

Ludwig der Fromme zeigte ein weit geringeres Interesse für allgemeine Bolksbildung, als sein Bater. Dagegen begünstigte er den Einfluß und die hierarchische Gestaltung der Kirche. Seine Kurzsichtigkeit und Willensschwäche führten überdies jene Reihe innerer Kämpse herbei, deren Resultat die Theilung des Frankenzeiches war.

Unter diesen Umständen konnten die von Karl dem Großen getroffenen, ohnehin auf unsicherem Boden stebenden Beranftaltungen für ben allgemeinen Jugendunterricht nicht gebeiben. litten unter ben Stilrmen bes Rrieges, entbehrten fortan aller Aufmunterung und Förderung von oben und verloren ihre nächften Bfleaer, indem die meisten Pfarrer, sobald ihr Treiber die Augen geschloffen hatte, die Kinderlehre einstellten. Und je weiter bie Rirche in ihrem Streben nach Herrschaft gelangte, eine besto entschiedenere Abneigung zeigte sie gegen eine freie, die personliche Burbe und Selbstftandigfeit bes Menschen forbernbe Erziehung. Denn sie erkannte in der Unmündigkeit des Bolkes die beste Stütze ber Briefterherrschaft. Immer mehr machte ber Rlerus sein eigenes und des römischen Papstes Interesse zur Richtschnur seines Thuns, und immer weniger bachte er an das Gedeihen seiner Berbe. Der Sinn für Bolksthumlichkeit tam ihm abhanden; denn er ftand in fremdem Dienste und sog mit einer fremden Sprache eine fremde Denkungsweise ein. Deutsche Nationalbilbung vertrug sich nicht mit römischem Kirchenthum und lateinischer Kirchensprache; ber Alerus ließ daher nicht blos aus Bequemlickeit sondern auch aus Grundsatz die Idee Karls des Großen fallen. Schon im Jahre 817 beschloß die Spnode zu Aachen, daß künftig keine Laien mehr in Alosterschulen aufgenommen werden sollten, angeblich weil eine zu große Schülerzahl die Aufrechterhaltung der Alosterzucht unmöglich mache. Im Ganzen versuhr der christliche Alerus wie die Briesterschaften aller Zeiten und Bekenntnisse versahren sind: immer haben sie zuerst fördernd, dann lähmend auf die Entwickelung der Völker gewirkt. Sodald die Menschen durch gewisse Satungen sür eine Kirche präparirt sind, sollen sie einsach dei dem vorgeschriebenen Glauben beharren und sich blindlings der Autorität ihrer Hirten ergeben. Schon aus diesem Grunde kann unter priesterlichem Regimente nie und nirgends ein wahres Volkszichulwesen gedeihen.

Bon den weltlichen Herrschern aber hat im ganzen Mittelalter auch nicht einer die Idee Karls des Großen wieder aufgenommen. Sie waren von Machtfragen so sehr in Anspruch genommen, daß Culturfragen nur ausnahmsweise und in beschränkter Faffung zur Geltung tommen tonnten. Unter ben letten Rarolingern wurde der Friede und die Entwickelung des deutschen Boltes durch die Normannen, Magyaren und Slaven geftort, und bas Bilbungswesen konnte natürlich in biefer wuften Beit nicht gebeihen. Heinrich I. und sein großer Sohn stellten zwar bas Aniehen und die Ordnung des Reiches wieder her, wodurch sie das Rationalgefühl der Deutschen neu belebten und eine friedliche Bolksentwidelung ermöglichten. Ferner waren bie von Beinrich I. aus militärischen Gründen angelegten Burgen in fo fern auch filt das Culturleben wichtig, als sich in beren Umfreis später ftädtische Gemeinwesen bilbeten, in benen fich Gewerbfleiß, Sitte und Bildung entfaltete. Unter den Ottonen ferner verbreitete sich in Deutschland von Spanien aus das daselbst durch die Araber emporgebrachte Studium bes Aristoteles, sowie der Mathematik und Naturwissenschaft (vgl. § 21). Und indem die Ottonen Stalien ihrem Reiche einzuverleiben ftrebten, verpflanzten fie zugleich aus bem Lande ihrer Sehnsucht bas Studium bes classischen Alterthums nach Deutschland. Aber bies Alles erzeugte boch feine allgemeine Bildung, junachft bob fich nur bie Gelehrfamfeit in engen Kreisen, nicht das geistige Leben des Bolkes. Das nationale Unterrichts- und Erziehungswesen blieb vernachlässigt; nur die lazteinische Sprache wurde als Trägerin der intellectuellen Cultur anerkannt, und nur am Kaiserhose, in den Kloster- und Domsichulen war die Wissenschaft zu Hause. — Der Kampf zwischen Bapsithum und Kaiserthum zur Zeit der Franken und Hohenstausen erweiterte nur noch die Klust zwischen der Kirche und dem Laienthum Denn nachdem jene den Sieg erlangt hatte, bezog sie ihre ganze Wirksamkeit auf ihre specifischen Zwecke und vermied daher auch in ihren Vildungsanstalten immer mehr die Berührung mit dem Leben und dem Geiste der Zeit. Diese Entfremdung zwischen geistlichem und bürgerlichem Wesen hat dis zum Ende des Mittelalters fortgedauert und den Fortschritt der Bolksbildung in hohem Grade gelähmt.

Die firchlichen Schulen ber Gelehrsamkeit allerdings nahmen seit Rarl bem Großen einen bedeutenden Aufschwung und mehrten fich außerordentlich. Die Benedictiner eröffneten im Jahre 830 an Hirschau im Schwarzwald ein neues Rlofter und in bemfelben einen glänzenden Git ber Biffenschaften, reformirten um biefelbe Beit ihre Schulen in ben icon unter ben Merowingern gegrunbeten Abteien von Beigenburg im Elfag und von Brim im Trieriden, breiteten sich allmälig auch über ben Norden und Often Deutschlands aus, besonders in Defterreich, wo fie im Jahre 777 Kremsmünfter gründeten, 1089 von Leopold II. das alte Rlofter Mölf erhielten und dann eine Anzahl neuer Stifter errichteten. Ueberall entfalteten fie eine fegensreiche Wirkfamkeit, fo lange fie ihren alten Beift bemahrten. Aber balb führte ber große Reichthum, zu welchem fie gelangten, Ueppigfeit und Trägheit in ihre Beimftätten ein, fo daß fie mehr dem Fleische als dem Beifte lebten. Ronnte boch im Jahre 1291 in dem vormals so blühenden Kloster von St. Gallen von allen Mönchen nur ein einziger lefen und schreiben. gablreichen neuen Orden, welche in ber zweiten Salfte bes Mittelalters entstanden, wurden bald in das allgemeine Berberben bineingezogen, und haben insbesondere ber Bollsbildung im Gangen wenig gedient. An rühmlichen Ausnahmen fehlte es freilich zu teiner Beit; immer blieben einzelne Rlöfter ober boch einzelne Glieber derfelben ihrer Aufgabe fich bewußt. In beutschen Landen

entfaltete namentlich der Orden der Cistercienser (1098 in Frankreich entstanden) in seinen zahlreichen Klöstern eine rühmliche Culturthätigkeit. Sodann haben die im 13. Jahrhunderte entstandenen Orden der Franziskaner und Dominikaner auch des Bolkes sich angenommen, durch ihren persönlichen Berkehr mit den Laien, ihre deutsche Predigt, ihre Lehrthätigkeit in den städtischen Kinderschulen die allgemeine, insbesondere die religiöse Bildung gefördert. Allein im Großen und Ganzen hat denn doch das gesammte Ordenswesen nur sporadisch auf die öffentliche Erziehung gewirkt; einen wolorganisirten, stetigen und allgemeinen Jugendunterricht gewährte es nicht.

Die Belt geistlichkeit hat im späteren Mittelalter sich mit der Bolksbildung wenig befaßt. Zwar entstanden vom 9. Jahrhunderte an dis zur Reformation in allen Theilen Deutschlands neue Schulen neben den wichtigeren Kirchen (in Magdeburg, Merseburg, Hamburg, Bamberg, Köln, Meißen, Passau, Basel, Lübeck, Würzdurg, Bressau u. s. w.); allein dies waren wesentlich Stätten der Gelehrsamkeit für den Klerus und die Söhne der höheren Stände; die Kinder des Bolkes erhielten in ihnen wol kaum mehr als einen nothdürftigen Katechismusunterricht. In der Hauptsache verfolgten die Domschulen wie die Klosterschulen eine dem nationalen Leben abgewandte Kichtung, und es kann daher nicht auffallen, daß auch ihre Unterrichtssprache nicht die vaterländische, sondern die lateinische war.

Trot ihrer streng gelehrten Bersassung vermochten sie aber nicht, einen rein wissenschaftlichen Geist sestzuhalten. Denn das freie Denken und Forschen wurde immer mehr durch die Satzungen der Kirche gebunden. Zwar versuchten einige hervorragende Geister, die Bernunft neben dem Glauben zur Geltung zu bringen; allein die hierarchische Disciplin dulbete auf die Dauer keine Kritik der geheiligten Dogmen. Und so endete die Gelehrsamkeit in den mittelalterlichen Kloster- und Domschulen, die sogenannte Scho- lastik, welche im 12. und 13. Jahrhunderte ihre Blüte erreichte, in einem spitssindigen Lehrspstem, das als unansechtbar galt und daher keine Denkfreiheit gestattete. Die Intelligenz, welche nach einer unabhängigen Wissenschaft strebte, mußte sich unter die Austorität der Lirchenlehre gefangen geben, und es blieb ihr nichts

anderes zu thun übrig, als die einzelnen Sate diefer Rirchenlehre ju beweisen, spftematisch zu ordnen, mit einander in Ginklang zu fegen und gegen alle feterischen Unfechtungen zu vertheidigen. Begreiflich ift es baber, daß die Scholaftifer besonders die Logit, ober wie man damals sagte, die Dialektik eifrig pflegten und namentlich ber Schluglehre jene fünftliche Form gaben, welche noch heute in den meisten Lehrblichern der Logik zu finden ift. -Im Gegensate zu der abstract verstandesmäßigen Scholaftit machte fich feit bem 13. Nahrhunderte bie Myftit geltend. Sie ift die Religion der Andacht, des Gefühls, der Phantafie, der unmittelbaren Erleuchtung burch innige Berfentung bes Gemüthes in die göttlichen Dinge. Die Mpftifer bes Mittelalters verhalten sich zu ben Scholaftikern fo, wie in ber neueren Zeit die Bietiften zu den Orthodoren. Besonders verdient machten sich die Mystiker baburch, bag fie in beuticher Sprache predigten und ichrieben und die beutsche Brosa ausbildeten. Am berühmtesten unter ihnen ift Meister Edhart (um 1300 in Köln), bessen Wirken burch seine Schüler Johann Tauler und Heinrich Suso fortgesett wurde. Alle drei gehörten bem Dominifanerorden an.

Das methobische Berfahren in den firchlichen Schulen bes Mittelalters entsprach natürlich ben Berhältnissen und bem berrichenden Geiste ber Reit. Die Lebrer theilten die Wiffenschaften mit, trugen ober lasen vor, dictirten und interpretirten; die Schüler hörten zu, schrieben nach und prägten sich bas Empfangene nach Möglichkeit ein, um es beim Ueberhören möglichst treu reprobuciren zu fonnen. Das Autoritätsprincip lahmte die Selbstthätigfeit der Lehrer und Sorer: zur freien Gymnaftit des Geiftes und zur inductiven Forschung erhoben sich nur Wenige. Es wurde mehr gelehrt als gebildet, mehr gelernt als ftudirt. — Dem entibrach auch die Schulaucht. Sie beruhte auf der Boraussetzung, daß die menschliche Natur zum Bosen neige, und war deshalb fehr streng, ja hart, oft barbarisch. Unbedingter Gehorsam war Bflicht bes Schillers; forperliche Buchtigungen waren bas gebräuchlichfte Disciplinarmittel. Doch fehlten bem Schulleben auch die Lichtpunkte nicht. Denn obwol man in der mittelalterlichen Kirche bie geistige Seite bes Menschen, die Erziehung für ben himmel, die Unterdrückung bes Fleisches und bes Weltsinnes übermäßig

betonte: so sah man sich doch genöthigt, auch der sinnlichen Seite des Wenschen Rechnung zu tragen. Es wurden daher eine große Zahl kirchlicher Gedenktage zugleich als heitere Schultage gefeiert; da wurden Aufzüge gehalten, Gesänge und dramatische Productionen (meist biblischen Inhalts) aufgeführt, allerlei Spiele getrieben und dem Leibe mit Wein und Leckerbissen gütlich gethan.

### § 21. Beginn ber freien Biffenschaft, bie Univerfitäten.

Die Einseitigkeit des kirchlichen Lehr= und Erziehungswesens konnte weder den freien Menschengeist befriedigen, noch den Besbürfnissen des socialen Lebens genügen. Daher entwickelte sich in der zweiten Hälfte des Mittelalters neben der klerikalen Bildung eine rein wissenschaftliche, eine ritterliche und eine bürgerliche, die bei aller Verschiedenheit darin übereinstimmten, daß sie sich von priesterlicher Bevormundung zu emancipiren suchten.

Der wissenschaftliche Sinn rief die Universitäten in's Leben. Schon bei den alten Culturvölkern hatte der menschliche Erkenntnistried ähnliche Anstalten geschaffen. Insbesondere ersinnert die Entstehungsweise der mittelalterlichen Hochschulen an das Gelehrtenwesen der griechisch-römischen Welt. Wie sich um Pythagoras, Plato, Aristoteles, um Quintilian und andere große Lehrer des classischen Alterthums sernbegierige Jünglinge gesammelt hatten, so entstanden auch im Mittelalter durch die Anziehungstraft hervorragender Geister freie Genossenschaften des wissenschaftlichen Lebens. Und wie die Ptolemäer und die späteren römischen Kaiser sörmliche Akademieen gestistet hatten, so schufen auch deutsche Fürsten Anstalten zur Pflege der das Licht der Dessenschilcheit suchenden Gelehrsamkeit.

Jedoch sind die im Mittelalter entstandenen Hochschulen nicht als eine Fortsetzung oder Nachahmung der ähnlichen Institute des Alterthums zu betrachten. Denn obwol in den römischen Browinzen, nach dem seit Bespasian in der Hauptstadt selbst aufblühenden Muster, höhere Lehranstalten, sogenannte "Kaiserschulen" errichtet worden waren (angeblich auch in Trier, Mainz, Augsburg, Regensburg): so gingen dieselben doch im Occident durch die Bölkerwanderung zu Grunde.

Ein neues wissenschaftliches Leben verbreiteten erst, abgesehen von den kirchlichen Lehranstalten, die Araber wieder in dem Westen Europas. Wie im Oriente (in Bagdad, Aleppo, Damastus, Samarkand u. s. w.), so errichteten sie auch in Spanien (in Cordova, Salamanca, Toledo, Sevilla u. s. w.) höhere Lehranstalten, welche vom 9. dis ins 12. Jahrhundert blühten. In Anschlusse an die Griechen, namentlich an Aristoteles, cultivirten die Araber alle Wissenschaften (Mathematik, Naturkunde, Medicin, Philosophie u. s. w.) mit solchem Ersolge, daß sie die Lehrmeister Europas wurden.

Das einmal entstandene geiftige Leben bereitete fich hierauf immer neue Bertftätten. Im 12. Jahrhunderte traten in Salerno Meister ber Seilkunde und in Bologna, wo wahrscheinlich bie alte Raiserschule nie gang eingegangen war, Renner ber Rechtswissenschaft öffentlich als Lehrer auf und zogen zahlreiche Studirende an sich. So entstand bort die erfte medicinische, hier die erfte juriftische Facultät. Bald barauf that fich in Paris eine Hochschule für Theologie und Philosophie (bie "freien Rünfte") auf. Die erste vollständige Universität errichtete Raiser Friedrich II. im Jahre 1224 zu Neapel. Noch im Mittelalter entstanden bann die Universitäten von Brag (1348), Wien (1365), Heidelberg (1386), Köln (1388), Erfurt (1392), Würzburg (1403), Leipzig (1409), Freiburg und Greifswald (1456), Bafel (1460), Tübingen (1477) und mehrere andere. Diese Unstalten erft haben einen selbst= ftändigen beutschen Gelehrtenftand geschaffen und eine freie beutsche Wiffenschaft begründet, tropbem die Rirche fich auch in fie bevormundend einzudrängen wußte. Besonders einflugreich murben fie, als bie um 1440 erfundene Buchdruckerfunft eine größere Berbreitung aller Renntniffe und Gedanken ermöglichte, und als in berfelben Zeit auch in Deutschland, wie icon im 14. Nahrhunderte in Italien, die Spraden und Literaturen ber alten Griechen und Romer wieder an's Licht tamen ("Wiederaufblühen ber claffischen Studien"). Unter den Trägern des neuerwachten wissenschaftlichen Lebens find beionbers zu nennen: Reuchlin († 1522 in Stuttgart), Erasmus pon Rotterdam († 1538 in Basel) und Phil. Melanchthon († 1560 in Bittenberg). Diefe und abnliche Manner haben burch ihre philologische Gelehrsamkeit und ihr padagogisches Wirken einerseits

das quellenmäßige Studium der Bibel und hierdurch die Reformation gefördert, anderseits den deutschen Gymnasien die Bahn gebrochen.

#### §. 22. Das Ritterthum.

Neben dem Gelehrtenstande emancipirte sich auch der Ritterstand von der klerikalen Bevormundung. Schon in dem altgermanischen Gesolsschaftswesen begründet, hat derselbe dann im Kriegsdienste unter den deutschen Königen der nachkarolingischen Zeit und durch den mächtigen Einsluß der Kreuzzüge eine bestimmte Organisation angenommen und eine große culturhistorische Bedeutung gewonnen. Seine Blütezeit fällt in das 12. und 13. Jahrhundert.

Zwar mußte ber Abel im früheren Mittelalter seine geiftige Ausbildung ebenfalls in den firchlichen Schul- und Erziehungsanstalten suchen. Aber jemehr ber Klerus in die geistlich-scholaftifche und romifche Richtung bineingerieth, besto weiter entfernte sich von ihm das deutsche Ritterthum. Denn für dieses mar die extreme Hervorhebung bes himmlischen Berufes ber Menschen, die Weltentsagung, die Buchgelehrsamkeit und der Romanismus durchaus unpraktisch; es mar vielmehr seinem Wesen nach auf leibliche Ausbildung, auf das öffentliche Leben, auf außere Thaten, auf freies Denten, auf nationale Bestrebungen bingewiesen. Ritterknabe bedurfte baber vor Allem einer spftematischen Uebung im Rriegsbienste (Reiten, Jechten u. f. w.) sowie einer Anleitung zu tuchtiger Gefinnung und zu feinen weltmännischen Sitten. Die Ehre vor der Welt durfte ihm nicht eitel, mußte vielmehr ein Sporn seines Strebens sein. Die Frauen sollte er nicht als Hindernisse ber Beiligkeit, sondern als Mufter und Richterinnen bes Anstandes und ber Chrbarteit betrachten, also nicht verachten und fliehen, sondern ehren und suchen. Die Natur war bem Ritter nicht ber feindliche Gegensatz bes Geistes, die Bersucherin zur Entfrembung von Gott, sondern die Bertraute feiner Gefühle, die Quelle seiner reinsten Freuden. Das Christenthum lernte er bom Rirchenthume unterscheiben, als er in dem großartigen Bolterverkehr ber Kreuzzüge über die confessionelle Intolerang hinaus zur humanität und allgemeinen Menschenachtung gelangte, und

als er in dem Kampfe zwischen Kaiserthum und Papstthum den schroffen Gegensatz zwischen der römischen Hierarchie und der Freiheit der Bölker erkannte.

Bon biesen Grundverhältnissen und Grundanschauungen aus hat der deutsche Ritterftand die nationale Gesinnung und Bildung eine Beit lang faft allein vertreten. Das glanzenofte Beugniß hierfür find die Blüten der mittelhochdeutschen Dichtkunft. Als ber Rlerus seinen Sinn bom Bolksleben abgewendet und seine Hand von der vaterländischen Literatur zurückgezogen hatte, da führten deutsche Ritter die erste Glanzberiode ber beutschen Sprache und Poesie herbei. Und gerade hierdurch sind sie für die allgemeine Bolkserziehung von ber größten Bedeutung geworben. Die epischen, sprischen und bibaktischen Dichtungen bes 12. und 13. Jahrhunderts find der edelfte Ausbruck der großen Erinnerungen, Gefühle und Gedanken, die damals in den besten Geistern der Nation lebten und an denen sich wenigstens ein Theil des deutichen Bolfes über die gemeine Alltäglichkeit emporrang. Insbesondere sind die ritterlichen Dichter auch die Borganger und Lehrmeifter ber bürgerlichen gewesen, bie fich am Ende bes Mittelalters um die Gesittung in den Städten so verdient gemacht haben. Einen nicht unerheblichen Beftandtheil in dem Gedankenkreise ber mittelhochbeutschen Poefie, namentlich ber bibaktischen, bilben Betrachtungen über das Erziehungswesen. Balther von der Bogelweide und andere Dichter seines Zeitalters ermahnen oft und eindringlich zu einer gewiffenhaften Erziehung ber Jugend und geben Anweisung, wie man die Kinder in ftrenger Bucht halten, durch autes Beispiel bilben, zur Wahrhaftigfeit, Gottesfurcht, Selbstbeherrschung und Charafterfestigkeit anleiten solle.

Die ritterliche Erziehung selbst konnte, da sie für einen einzelnen Stand berechnet war, nicht als Borbild der allgemeinen Bolkserziehung dienen, ja sie wurde, als die Zeitverhältnisse sich änderten, auf ihrem eigenen Boden unpraktisch. Bei der Bildung des Anaben legte sie, im Gegensatz zur klerikalen Erziehung, auf die Bervollkommnung des Körpers den größten Werth; daneben wurde die hössische Sitte und der Standesgeist, meist auch der Sinn für Wahrheit, Recht und Tugend gepslegt; die kirchlich religiöse Unterweisung gab der Geistliche (Burgpfasse). Eigentliche

Schulkenutnisse gehörten nicht zu den nothwendigen Bestandtheiten ritterlicher Bildung, wurden vielmehr als nebensächliche Liebhasbereien betrachtet, wenn nicht etwa der Ritterknabe sich dem Berusdes Priesters oder Gelehrten zuwendete. Soll doch selbst Wolfsram von Eschreibens, einer der ersten Dichter seiner Zeit, des Schreibens nicht kundig gewesen sein. Poesie, Gesang und Saitenspiel blieben persönlicher Neigung, besonderem Talente überlassen und wurden meist nur von den jüng eren Söhnen des Abels ergriffen, während die erstgebornen, günstiger gestellt, das eigentsliche Ritterthum repräsentirten.

Allgemeine Sitte war es, ben Ritterknaben, meist schon im Alter von sieben Jahren, aus seiner Familie zu entsernen und ihn auf die Burg eines ebenbürtigen Geschlechtes oder auch an einen Fürstenhof zu bringen, damit er daselbst, nicht irregeleitet von der Subjectivität seiner Eltern und von der Besonderheit seines Hauses, in Gesellschaft von Jugendgenossen, im Dienste der Frauen, durch das Beispiel und die Führung des Herrn und unter steten Uebungen sich allmälig die Eigenschaften seines Stanbes in objektiver Treue aneigne.

Auch die Töchter der Ritter erwuchsen nur in feltenen Fällen in ber Familie unter mitterlicher Leitung; in ber Regel wurden fie, wenn fie das erfte Rindesalter überschritten hatten, in Rloftern erzogen, ober, namentlich im späteren Mittelalter, auf langere Beit in die Burg eines verwandten ober befreundeten Rittergeschlechtes gegeben. Sie lernten allerlei weibliche Arbeiten (Spinnen, Nähen, Weben, Stiden, Rleibermachen), wurden burch Beispiel und Unterweisung in ben ftandesmäßigen Sitten ausgebilbet, meift auch im Lesen, Schreiben, in ber Musik und Boefie, oft selbst in ber frangofischen und lateinischen Sprache, ja in eigentlicher Gelehrsamkeit unterrichtet. Es zeigt sich hierin ber altgermanische Bug, die Bertretung der Geiftigkeit und Innerlichfeit des Menichen vorzugsweise dem weiblichen Geschlechte auguweisen, während ber Mann sich hauptsächlich durch physische und fittliche Tüchtigkeit vor der Welt zu bewähren hatte.

Als im 14. und 15. Jahrhunderte das geistliche und weltliche Leben des Mittelalters von der stetig machsenden Sittenlosigkeit zersetzt wurde, artete auch das deutsche Ritterthum in rohe Ge-

waltthätigkeit und grobe Sinnlichseit aus, so daß allmälig Bersiönlichkeiten wie Ulrich von Hutten († 1523) und Götz von Berslichingen († 1562) nur noch als vereinzelte Nachblüten des guten alten Geistes erscheinen.

### §. 28. Das Bolt; bie erften Bürgerichulen.

Den Ständen ber Priefter, Gelehrten und Ritter ftellte fich gegen Ende bes Mittelalters bas Bürgerthum felbftftanbig jur Seite. Das Städtemefen bat fich in unserem Baterlande spater entwickelt, als im benachbarten Italien und Frankreich. Als aber feit dem 10. Nahrhunderte der deutsche Bürgerstand durch fürstliche Brivilegien zu einer bestimmten Berfassung und burch feinen Fleiß im Gewerbe und Handel zu fteigendem Wolftande gelangte, regte sich in bemselben auch immer mächtiger ber Trieb und bas Bedürfniß geistiger Bilbung. Der innere und auswärtige Berfehr erweiterte ben Gesichtsfreis bes freien Stadtbewohners in ähnlicher Weise, wie die Ritterfahrten und Kreuzzuge dem Abel neue Anschauungen zuführten. Und als ber lettere aufhörte, bie beutsche Sprache und Poesie zu pflegen, trat ber Bürgerstand mit seinem Meistergesang bervor, um inmitten ber Brofa und sittlichen Fäulniß jener Zeit ben Sinn für bas Ibeale und Ehrbare im beutschen Bolte zu erhalten.

Die bürgerliche Bildung ging gleich der ritterlichen darauf aus, den Menschen für seine weltlichen Verhältnisse tüchtig zu machen, während die klerikale Erziehung eine Vorbereitung für den Himmel sein sollte. Allein im Gegensate zu der romantischen, poetischen und kriegerischen Richtung des Ritterthums war der Handwerker und Kausmann zunächst auf eine einsach verständige, nüchterne, praktische Aussalfung des Lebens und auf friedliche Arzbeit angewiesen. Fleiß, Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit sind die Grundtugenden des Bürgers. Je mehr nun das städtische Gewerbsleben sich hob, desto mehr machte sich das Bedürsniß praktischer Kenntnisse geltend. Der Geschäftsmann, wenn er sich nicht mit einer untergeordneten Stellung begnügen wollte, mußte lesen, schreiben und rechnen können. Und aus diesem Verhältnisse entsprangen die ersten deutschen Stadtschulen vannte, weil

fie ihre Schüler bis zur selbstständigen Abfaffung von Briefen und Geschäftsauffägen führen sollten. Natürlich gaben fie vor Allem Elementarunterricht im Lesen und Schreiben, hierzu trat das Rechnen, eine einfache Belehrung über die Muttersprache und die Anleitung zum Geschäftsstil; nach Maggabe des Wissens der Lebrer wurden auch gemeinnützliche (geographische, technische, naturfundliche, geschichtliche) Renntnisse mitgetheilt. Bald führte man auch die lateinische Sprache in diese Schulen ein, was aber ihrer Entwickelung mehr schadete als nitzte, indem dadurch ihr volks= thümlicher Charakter geschwächt wurde. Ja allmälig wurden aus biefen beutschen Bürgerschulen lateinische Stadtschulen nach bem Modell ber mittelalterlichen Kirchenschulen. Solche Unstalten entftanden 3. B. 1262 zu Lübeck, 1267 und 1293 zu Breslau, 1269 zu Wismar, 1280 zu Hannover, 1281 zu Hamburg (f. unten), ferner im 14. Jahrhundert zu Salzwedel, Riel, Rostod, Nordhaufen, Stettin, Leipzig u. f. w. In Sudbeutschland scheinen Mirnberg und Augsburg vorangegangen zu fein. Auch Wien hatte eine "Bürgerschule", beren Lehrverfassung aber ben firchlichen Bildungsanftalten des Mittelalters nachgebildet mar. Kaiser Friedrich II. ertheilte ber Stadt Wien im Jahre 1237 einen Freiheitsbrief, in welchem auch des Schulwefens gedacht wird. Es geht aus biefer Urkunde hervor, daß damals bei St. Stephan zu Wien eine Schule nieberen Ranges (Trivialschule) bestand, welcher nun die Berechtigung zur Anfügung eines höheren Curfus Herzog Albrecht I. übertrug bann im Rahre ertheilt wurde. 1296 das Recht der Ernennung bes Schulmeisters und der Lehrer bei St. Stephan auf die Bürgergemeinde (ben Rath) und bas Recht, die Errichtung niederer Schulen zu gestatten, die Lehrer an benselben zu ernennen und die Aufsicht über biese Anstalten zu führen, auf ben Schulmeister bei St. Stephan. Bon ba an heißt Die höchste Schulanstalt Wiens "Bürgerschule bei St. Stephan". Neben ihr entstanden niedere Schulen bei St. Michael und im Schottenklofter. Im Jahre 1309 wird auch eine in Wien bestehende Privatschule erwähnt. Die "Bürgerschule von St. Stephan" lebrte außer ben Elementen besonders Grammatit, Rhetorif, Dialektik und Philosophie Der Schulmeister und drei Lehrer erhielten eine feste, verhältnigmäßig bedeutende Besoldung aus ber

Gemeindecasse und theilten unter sich das Schulgetd. — Die mittelalterlichen Bürgerschulen waren zuerst nur für Knaben bestimmt; aber schon im 15. Jahrhundert kommen auch (z. B. in Lübeck und Nürnberg) besondere Mädchenschulen vor.

Tropbem nun diefe ftabtischen Bilbungsanftalten weltliche Institute waren, beanspruchte boch meift, wo nicht, wie in Wien, besondere Bestimmungen getroffen waren, der Rlerus die Aufsicht und Leitung berfelben, ba er' bas gange Bilbungswesen als sein Standesprivilegium ansah. Und so litten jene erften Bürgerschulen vielfach unter einem beftigen Streite zwischen ben Magistraten und Bralaten, welcher nicht felten mit bem Siege ber letteren endigte. So wurde 3. B. in Hamburg ber Bersuch, eine freie Schule zu grunden, im Reime erftickt. Als nämlich bie bortige, schon im 9. Jahrhundert entstandene, Domschule durch die Bequemlichkeitsliebe, ben Eigennut und ben herrschsüchtigen Stolz ihrer geiftlichen Leiter (Scholaftici) nach und nach in Berfall gerathen war, beschloft Anno 1281 die Bürgerschaft, im Nikolaikirchspiele eine zweite Schule zu errichten, welche von der Alleinherrschaft des Scholafticus emancipirt fein follte, indem die Geschworenen bes Rirchspiels an der Schulaufsicht und an der Unstellung der Lehrer theilzunehmen hatten. Der Erzbischof ftimmte zu. Als aber bei Eröffnung der Anstalt die Burgerschaft von ihren Rechten Gebrauch machen wollte, erhob ber Scholasticus ben heftigften Widerfpruch gegen ben vermeintlichen Eingriff in fein Privilegium, und nach achtjährigem Streite mußten bie Stifter ber neuen Schule bie Berwaltung derselben vollständig der Klerisei überlassen.

Besondere Schulhäuser gab es im Mittelalter nur in einzelnen Städten. In Bern z. B. wurde das erste Schulhaus im Jahre 1481 erbaut; meistens wurde die Schule in irgend einem firchlichen oder kommunalen oder gemietheten Lokale untergedracht. Auch gab es keinen besonderen Lehrstand und keine ständigen Lehrer. Neben ehrbaren Männern geistlichen und weltlichen Standes widmeten sich auch allerlei versehlte Existenzen (entlassene Beamte und Schreiber, abgesetzte Pfarrer, ausgestoßene Mönche, verdorbene Studenten) dem Schuldienste. Wo derselbe unter klerikalem Regimente stand, war er zugleich mit dem niederen Kirchendienste verbunden, und die Lehrer wurden wesentlich in Kücksicht hierauf angestellt

fie ihre Schüler bis zur selbstständigen Abfassung von und Geschäftsauffäten führen follten. Ratürlich gaben Allem Elementarunterricht im Lesen und Schreiben, hiedas Rechnen, eine einfache Belehrung über die Mutterspro-Die Anleitung zum Geschäftsftil: nach Makgabe bes Biff. Lehrer murben auch gemeinnütliche (geographische, technische, fundliche, geschichtliche) Renntniffe mitgetheilt. Balb führt. auch die lateinische Sprache in biese Schulen ein, mas aber Entwickelung mehr schadete als nütte, indem badurch ihr : thumlicher Charafter geschwächt wurde. Ja allmälig wurden biefen beutschen Bürgerschulen lateinische Stadtschulen nach Modell ber mittelalterlichen Kirchenschulen. Solche Anstalten ftanden 3. B. 1262 zu Libect, 1267 und 1293 zu Breslau, zu Wismar, 1280 zu Hannover, 1281 zu Hamburg (f. un. ferner im 14. Jahrhundert zu Salzwedel, Kiel, Rostock, N. bausen, Stettin, Leipzig u. s. m. In Süddeutschland schei. Mirnberg und Augsburg vorangegangen zu fein. Auch W. hatte eine "Bürgerschule", beren Lehrverfassung aber ben fir. lichen Bilbungsanftalten bes Mittelalters nachgebilbet mar. Rai Friedrich II. ertheilte ber Stadt Wien im Rahre 1237 ein. Freiheitsbrief, in welchem auch bes Schulmefens gedacht wir. Es geht aus diefer Urfunde hervor, daß damals bei St. Stepha. zu Wien eine Schule niederen Ranges (Trivialschule) bestand. welcher nun die Berechtigung zur Anfügung eines boberen Curfus ertheilt wurde. Bergog Albrecht I. übertrug bann im Rahre 1296 das Recht der Ernennung des Schulmeisters und der Lehrer bei St. Stepban auf die Burgergemeinde (ben Rath) und bas Recht, die Errichtung niederer Schulen zu gestatten, die Lehrer an benselben zu ernennen und die Aufficht über diese Anstalten zu führen, auf den Schulmeister bei St. Stephan. Bon da an beißt die höchste Schulanstalt Wiens "Bürgerschule bei St. Stephan". Neben ihr entstanden niedere Schulen bei St. Michael und im Schottenklofter. Im Jahre 1309 wird auch eine in Wien bestebende Brivatschule erwähnt. Die "Bürgerschule von St. Stephan" lehrte außer ben Elementen besonders Grammatik, Rhetorit, Dialettit und Philosophie Der Schulmeister und brei Lehrer erhielten eine feste, verhältnigmäßig bebeutende Befoldung aus ber

THE RESERVE THE THE PARTY OF TH the Property leaves party lives in his ?? the state of the latest development of the l Name and Post Office and Post District or other passes, but their boards Differ Services for any local Property of the Party of th the said line is tillied in the DESCRIPTION OF PERSONS IN NO. OF PERSONS Contraction Considerate State & Security. I IN FAMOUR THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. the statement was the same a local page of Control by Control of Spinster, to death or residence of the law in the law the resemption when the latter is being an in-THE IS NOT THE OWNER, THE PARTY OF THE PARTY Spinister billion. The Spinisters bear in Their the last distance in the last distance in the last Wholes making resident their Principles in National White her was not been a few to be the second Vehiclinians The second by Street by Second by the Personal Distance The same and the same same and the a Culture 30 and the 1481 when the same of the thines the modern ober generality the state of the beautiful the beautiful the are segment geinnichen und our affected prejetite Criftenia Shiring Seprepte Pijarrer, anogritoinen San mies bem Schuldienste. The berjelte ware le

int de Sehrer wurden weientlich in Sing

Verdienst, daß sie sich der armen Kinder beiderlei Geschlechtes mit großer Liebe annahmen, dieselben unterrichteten, erzogen und selbst verpslegten. Auf das religibse Element legten sie besonderes Gewicht, wobei sie aber nicht sowol die orthodoxe Kirchenslehre, als vielmehr das lebendige, aus dem neuen Testamente geschöpfte Christenthum pslegten. Diese Richtung sindet einen bestimmten Ausdruck in den "vier Büchern von der Nachsolge Christi" von Thomas von Kempen († 1471), einem der berühmstesten Brüder des gemeinsamen Lebens.

Fast ohne alle Bildung blieb im späteren Mittelalter die Dorfjugend. Die Parochialschulen, welche sich zu Dorfschulen hätten entwickeln sollen, waren völlig verfallen. Nicht einmal die einfachsten Lehren des Evangeliums wurden von den Pfarrern der Jugend mitgetheilt. Hätten nicht die Familien, namentlich die Mitter, in vielen Fällen auch die Tanspathen den Kindern eine nothdürftige Unterweisung gegeben, so würde selbst das Christenthum im Bolke verloren gegangen sein. Traurig genug sah es aus, als die Reformation den Schaden ausbeckte.

## Britter Abschnitt.

# Das sechzehnte Jahrhundert.

§ 24. Pabagogische Bedeutung ber Rirchenreformation.

Die Kirchenresormation des 16. Jahrhunderts, welche saft gleichzeitig in Mitteldeutschland (von Luther) und in der Schweiz (von Zwingli) in Angriff genommen wurde, war auch eine Reformation der Schule, ja der gesammten Erziehung. Denn der neue Geist durchdrang alle Lebensgebiete, und die Träger desselben erkannten in einer planmäßigen Jugendbildung die unentbehrliche Grundlage der Wiedergeburt des Bolkes.

Das Kirchenthum des Mittelalters machte den Menschen unmündig, passiv und geistig todt. Es setzte die absolute Autorität an die Stelle der freien Selbstbestimmung, den blinden Glauben an die Stelle der persönlichen Ueberzeugung, das äußere und mechanische Werk an die Stelle des Gedankens, der Gesinnung und des bewußten Handelns; mit einem Worte: die römische Hierarchie unterdrückte den Geist des Christenthums und den Grundcharakter der germanischen Nation. Beide wieder zur Geltung gebracht zu haben, ist das Verdienst der Resormatoren.

Indem sie einem jeden Christen das Recht und das Bermögen zuerkannten, für sich selbst und ohne Bermittelung des Priestersstandes mit Gott in Verbindung zu treten, machten sie ihn zugleich verantwortlich für sein Seelenheil und forderten sie ihn zu persönlicher Aneignung des Evangeliums auf. Hiermit beseitigten sie den schroffen Unterschied zwischen Geistlichen und Laien, zwischen Wissenden und Nichtwissenden, zwischen Leitern und Seleiteten, und setzen an die Stelle des besonderen Priesterthums eines ge-

weiheten Standes das allgemeine Priefterthum der mündigen Chriftenheit. Der Protestantismus will, daß Jeder für sich selbst benke, prüfe, wähle und handle, nach eigenem Wissen und Gewissen seine Den Wenschen seine Persönliche Würde, seine Denks und Glaubensfreiheit, legt ihm aber auch die schwere Pflicht sittlicher Selbstregierung auf.

Daber mußte die evangelische Kirche von Anfang an auf die Lehre ein größeres Gewicht legen, als auf ben Cultus. Denn follte bas Chriftenthum wieder eine lebenbige Macht werben, fo mufte man es in die Geifter und Gemüther ber Menichen bineinpflanzen, wie einst Resus und die Apostel gethan hatten. So tam bas unterweisende Wort gegenüber ber heiligenden Sandlung wieder ju Ghren. Daher mußte benn auch die Bibel unter bas Bolt gebracht, also verdeutscht werben. Denn nur fie konnte als reine Quelle des Christenthums gelten, und nur in ber Muttersprache konnte fie der Ungelehrte lesen. Die Bibelübersemuna Luthers war eine That von außerordentlicher Tragweite für die Kirche, für die Erziehung, für die Nationalität der Deutschen: sie ift das Grundbuch der neuen Bildung und Sprache unseres Bolfes geworden. Jedermann durfte, ja follte fie lefen. Denn wie bas Chriftenthum alle Menschen, ohne Unterschied bes Standes und Geschlechtes, zur Erkenntnig ber Wahrheit führen wollte, fo ging die Reformation auf Erziehung und Unterricht des ganzen Bolkes aus; die Errichtung von Schulen war eines ihrer wichtigften Werke, und die Idee ber allgemeinen Bolksichule ergab fich mit Nothwendigkeit aus bem Grundgebanken bes Brotestantismus.

Eine weitere Wirkung der Reformation war die Verbesserung der Methode des Unterrichts, ja der Methode aller geistigen Arbeit überhaupt. Selbstthätigkeit, freies Denken und Forschen ist der wahre Seist des Protestantismus, und wo er herrschend wurde, da wich das gedankenlose Nachsagen und Auswendiglernen des Ueberlieserten, der Mechanismus, die Sebundenheit an Autoritäten, die Lähmung der Mechanismus, die Gebundenheit an Autoritäten, die Lähmung der Vissenschaft durch den Kirchenglauben. Nur das entwickelnde, geist- und gemüthbildende Lehrversahren, nur die Freiheit der Vildung ist protestantisch; die blose Abrichtung aber und die Veschränkung der Geistesbewegung hat ihren

Ursprung in der Blütezeit der Hierarchie und konnte nur da fortbestehen, wo das Priesterthum seine Herrschaft behauptete oder wieder herstellte. Schon aus diesem Verhältnisse ist es vollständig begreislich, warum in protestantischen Ländern die allgemeine Volksbildung viel höher stieg, als in katholischen, und warum auf allen Gebieten des geistigen Lebens, besonders in der Wissenschaft und der Poesie, die Protestanten weit mehr geleistet haben, als die Katholisen.

Von besonderer Wichtigkeit mar es auch, daß die Reformation ben unnatürlichen Buftand ber Chelosigfeit ber Beiftlichen aufhob. Als Luther heiratete, führte er einen ganzen, für bie allgemeine Bolkserziehung höchst bedeutsamen Stand jum Familienleben und damit zu seinem allgemeinen padagogischen Berufe zurück. In der That sind die protestantischen Pfarrhäuser Mittelpunkte und Pflangftätten ber Sitte und Bilbung geworben; unter ihrem Einflusse hat sich bas Gesammtleben ber Gemeinden veredelt; hervorragende Männer, wie Gellert, Leffing, Wieland find aus ihnen hervorgegangen; und wer gahlt alle die Sohne und Töchter evangelischer Pfarrer, welche, wenn sie auch nicht auf die Höhe des Ruhms gelangt find, doch ju den besten Gliedern ber bürgerlichen Gefellschaft gehört haben? — Gewiß, bas große Deficit ber katholischen Rirche auf bem Felde ber allgemeinen Erziehung und Cultur entspringt zu einem guten Theile aus bem Colibate ihres Priefterftandes.

Halt man nun mit den protestantischen Grundanschauungen die Schul- und Erziehungsverhältnisse des späteren Mittelalters zusammen, so begreift man die tiese Trauer und Entrüstung, mit welcher die Resormatoren ihren pädagogischen Wahrnehmungen Ausdruck gaben. Hierzu fanden sie sich ganz besonders durch die auch für die Schule so solgenreiche Kirchenvisitation im Kursfürstenthum Sachsen (1527–29) veranlaßt. Me lanchthon sagt bei dieser Gelegenheit: "Wie kann man es verantworten, daß man die armen Leute disher in so großer Unwissenheit und Dummheit gelassen hat! Mein Herz blutet, wenn ich diesen Jammer erblicke. Ich gehe ost bei Seite und weine meinen Schmerz aus, wenn wir mit Untersuchung eines Ortes sertig sind. Und wer wollte nicht jammern, der da sieht, wie die Anlagen des Menschen so ganz

vernachlässigt werden und ber Beift, ber so viel lernen und fassen fann, nicht einmal von seinem Schöpfer und Herrn etwas weiß." - Und Luther fagt im Borworte zu feinem Kleinen Ratechismus (1529); "Diesen Katechismus ober driftliche Lehre in solche kleine schlechte einfältige Form zu ftellen, hat mich gezwungen und gebrungen die klägliche elende Noth, so ich neulich erfahren, da ich auch ein Bistiator mar. Hilf, lieber Gott! Wie manchen Jammer habe ich gesehen, daß ber gemeine Mann boch so gar nichts weiß von ber driftlichen Lehre, sonderlich auf den Dörfern, und leider viel Pfarrherren fast ungeschickt find zu lehren." - Es fah eben überall: in ber Kirche, in ben Klöftern, in ber Schule, in ben Häusern, in den Gemeinden über die Maken kläglich aus. Gleichgiltigkeit, Ungeschicktheit und Robbeit waren die padagogische Signatur ber Zeit. Es mogen hierüber noch einige Stellen aus verschiedenen Schriften Luthers zum Zeugniß angeführt werben:' "Man findet Leute, die bienen Gott mit viel feltsamer Uebung, fie fasten, tragen raube Rleider und halten viele Dinge aus eigener Andacht; aber ben mahren Gottesdienst ihres hauses, die Rinder recht zu ziehen, geben fie blindlings vorbei und machen es wie vorzeiten die Juden, die den Tempel Gottes verließen und opferten auf ben Soben. Glaube mir, es ift viel nöthiger, bag bu achtest und Sorge habest, die Rinder wol zu ziehen, benn Ablaß lofen, Gebete thun, fremde Rirchen besuchen, ober viel Gelübbe thun . . . Alle Bolter, sonderlich die Juden, halten ihre Rinder besser zur Schulen, als die Christen. Darum steht es auch so übel mit ber Chriftenheit. Denn alle ihre Kraft und Macht ftehet in den Nachkommen, und so die in der Jugend versäumet werden, so gehet es christlichen Rirchen gleich als einem Garten, ber verfäumt wird im Frühling . . . Da werden täglich Kinder geboren und wachsen bei uns daher, und ift leider Riemand, der sich bes armen jungen Volkes annehme und regiere, ba läffet mans gehen, wie es gehet . . . Ift's nicht ein elender Jammer bisher gewesen, daß ein Knabe hat muffen zwanzig Jahre ober länger studieren, allein daß er so viel boses Lateinisch hat gelernet, daß er mochte Bfaff werben und Meg lefen! Und welchem es bahin gekommen ift, der ift felig gewest! selig ift die Mutter gewest, die ein solch Rind getragen hat. Und ist boch ein armer ungelehrter Mensch

sein Leben lang geblieben, ber weber zu glucken noch Eier zu legen getaugt hat. Solche Lehrer und Meister haben wir müssen allentshalben haben, die selbst nichts gekonnt und nichts guts noch rechts haben lehren mögen, ja auch die Weise nicht gewußt, wie man doch lernen und lehren sollte . . . Ja, was hat man gelernet in hohen Schulen und Klöstern bisher, denn nur Esel, Klöse und Blöche werden? Zwanzig, vierzig Jahre hat einer gelernet und hat noch weder Lateinisch noch Deutsch gewußt. Ich schweige das schändliche lästerliche Leben, darinnen die edle Jugend so jämmerzlich verderbet ist . . . Wir sind leider lange genug in Finsterniß versaulet und verdorben, wir sind leider allzulange genug deutsche Bestien gewesen. Lasset uns auch einmal der Vernunft brauchen!"

### § 25. Luther als Babagog.

Die obigen Aussprüche Luthers hatten ihren Ursprung keineswegs in einer unruhigen Neuerungssucht ober in einer getrübten Weltanschauung; sie waren vielmehr der treue Ausdruck sittlichen Ernstes und reicher Ersahrung. Jener hatte seine Wurzeln im deutschen Bolksgeiste, diese war die Frucht eines vielbewegten Lebens.

Luther, weitaus ber größte Rirchenreformator und zugleich ein Babagog erften Ranges, entftammte einer ichlichten Bauernfamilie aus dem Dorfe Möhra am Weftabhange des Thüringer Walbes (bei Salzungen). Geboren am 10. November 1483 zu Gisleben erhielt er ben erften Unterricht in ber Stadtschule zu Mansfeld am Harz, wohin seine Familie gezogen mar, weil der Bater dafelbft als Bergmann lohnende Beschäftigung fand. Martin Luther im elterlichen Hause ben festen Lebensgrund ber Gottesfurcht und Tugend gefunden und die Schule seines Wohnorts absolvirt hatte, ging er 1497 nach Magdeburg und im nächften Rabre nach Gisenach, um auf ben bortigen lateinischen Schulen fich zum Besuche ber Universität vorzubereiten. Im Jahre 1501 bezog er die Hochschule von Erfurt, um dem Willen seines Baters gemäß die Rechtswiffenschaft zu ftudiren, trat aber 1505 in bas bortige Augustinerkloster, wo er sich ben scholastischen und theologischen Studien widmete. Seine sittliche Tüchtigkeit, seine aufrichtige Frömmigfeit und sein wissenschaftlicher Sinn erwarben ibm

bie Achtung seines Ordensvorgesetzten Staupitz, auf bessert Empfehlung er 1508 von dem Kurfürsten Friedrich von Sachsen als Prosessor an die Universität zu Wittenberg berusen wurde. Hier war es, wo er die große Mission seines Lebens begann und durchführte, und wo er seine Ruhestätte fand, nachdem ihn auf einer Reise in seine Geburtsstadt daselbst der Tod ereilt hatte (1546).

Da Luther die Hauptsäuse des Protestantismus war, so gilt gerade von seinem Wirken vorzugsweise, was wir über die päsdagogische Bedeutung der Reformation im Allgemeinen gesagt haben. Wie dieselbe dem Schuls und Erziehungswesen, welches sie vorsand, den Krieg erklärte, haben die oben angeführten Aussprüche bewiesen. Allein die Reformatoren wollten nicht blos tadeln und niederreißen, sondern auch bessern und aufbauen, nicht blos die alte Praxis negiren, sondern auch eine neue begründen. Betrachten wir nun ihre positiven Leistungen auf dem Gebiete der Pädagogik.

Hier muß vor Allem der Aufruf Luthers "An die Bürgermeifter und Rathsherren aller Städte in deutschen Landen" bervorgehoben werden. Er ift im Jahre 1524 geschrieben, forbert zur Errichtung von Schulen auf und fann als ber Stiftungsbrief bes protestantischen Unterrichtswesens betrachtet werben. Ru ben polemischen Stellen, welche wir ichon oben aus diefer benkwürdigen Schrift citirt haben, führen wir nun aus berfelben etliche makgebende Borschläge an. Sie werden den freien und tiefen Blick, den patriotischen und menschenfreundlichen Sinn, die schulmännische Umsicht und Consequenz bes großen Reformators an ben Tag legen. "Es ist, sagt Luther, eine ernste und große Sache, da Chrifto und aller Welt viel anliegt, daß wir bem jungen Bolke helfen und rathen. Damit ist bann auch uns allen geholfen und gerathen. Liebe Herren, muß man jährlich so viel wenden an Büchsen, Wege, Stege, Damme und bergleichen unzählige Stude mehr, damit eine Stadt zeitlichen Frieden und Gemach habe, warum sollte man nicht vielmehr doch auch so viel wenden an die bürftige arme Rugend, daß man einen geschickten Mann ober ameen hielte zu Schulmeistern? — Einer Stadt gedeihen liegt nicht allein barin, daß man große Schäte sammle, feste Mauern. icone Baufer, viel Büchsen und Harnischzeuge; ja, wo bes viel ist und tolle Narren barüber tommen, ift so viel ärger und besto größerer Schabe berselben Stadt; sondern das ift einer Stadt beftes und allerreichstes Gebeihen, Beil und Kraft, baf fie viel feiner, gelehrter, vernünftiger, ehrbarer, wolgezogener Bilrger hat, Die können barnach wol Schäte und alles Gut sammeln, halten und recht brauchen." (Wie beschämend sind biese Worte noch für unfer Zeitalter, bas für Kriegswesen, materielle Zwecke und Lurus jo viel, für Schulen fo wenig Gelb hat!) - "Weil benn eine Stadt foll und muß Leute haben, und allenthalben ber größte Bebrechen, Mangel und Rlage ift, daß an Leuten fehle, so muß man nicht harren, bis fie felbst machsen; man wird fie auch meder aus Stein hauen noch aus Holz schnitzen; so wird Gott nicht Wunber thun, fo lange man ber Sachen burch andere feine bargethane Güter gerathen tann. Darum muffen wir bagu thun und Mibe und Rost baran wenden, sie selbst erziehen und machen." -Luther betrachtete übrigens die Schule keineswegs blos als eine hilfsanftalt ber Rirche, fonbern wußte ihren burgerlichen Amed vollftändig zu murdigen. "Wenn gleich, fagt er, feine Seele mare, und man ber Schulen und Sprachen gar nichts bürfte um ber Schrift und Gottes willen, so ware boch allein diese Urfache genugfam, die allerbeften Schulen beibe für Anaben und Madchen an allen Orten aufzurichten, daß die Welt auch ihren weltlichen Stand äußerlich zu halten boch bedarf feiner geschickter Manner und Frauen, daß die Manner wol regieren konnten Land und Leute, die Frauen wol ziehen und halten konnten Saus, Rinder und Gefinde. Nun folche Männer muffen aus Anaben werben. und folche Frauen muffen aus Mägdlein werben; barum ifts gu thun, daß man Anablein und Mägblein recht lehre und aufziehe." - Könnte aber diese Aufgabe nicht vom Hause allein erfüllt merben? Bedarf es bazu ber Schule? — Luther fagt: "Ja, sprichst bu, ein Jeder mag seine Sohne und Töchter wol felber lehren und ziehen. Antwort: ja man siehet wol, wie sichs lehret und zeucht. Und wenn die Bucht aufs höchste getrieben wird und wol gerath, so kommts nicht ferner, denn dag ein wenig eine eingezwungene und ehrbare Geberde da ift; fonft bleibens gleichwol eitel Holzbode, die weber hievon noch bavon wiffen zu fagen.

Niemand weder rathen noch helfen können. Wo man fie aber lehrete und zoge in Schulen ober fonft, ba gelehrte und züchtige Meifter und Meifterinnen maren, die ba Sprachen und anbere Rünfte und Hiftorien lehreten, ba wurden fie boren bie Geschichten und Spriiche aller Welt, wie es biefer Stadt, biefem Reiche, biesem Fürsten, diesem Manne, biesem Beibe gangen ware und fonnten also in furger Beit gleichsam ber gangen Welt von Un= beginn Wesen, Leben, Rath und Anschläge, Gelingen und Ungelingen vor fich faffen wie in einem Spiegel: baraus fie benn ihren Sinn schicken und fich in ber Welt Lauf richten könnten mit Gottesfurcht, bazu mitig und flug werden aus benfelben Siftorien, was zu suchen und zu meiben ware in diesem äußerlichen Leben und Anderen auch darnach rathen und regieren. Die Rucht aber, die man daheime ohne solche Schule vornimmt, die will uns weise machen burch eigene Erfahrung. Ehe bas geschieht, so sind wir hundertmal todt und haben unfer Leben lang alles unbedächtig gehandelt; benn zu eigener Erfahrung gehöret viel Zeit." - Doch will Luther die Kinder nicht von der praktischen Arbeit abgezogen wiffen und verlangt junachft nur wenig Zeit für ben Schulunter= richt. "So sprichst du: Ja, wer tann seine Rinder so entbehren und alle zu Junkern ziehen? Sie muffen im Hause ber Arbeit Antwort: Ifts doch auch nicht meine Meinung, bag man solche Schulen errichte, wie sie bisher gewesen sind, ba ein Anabe zwanzig oder dreißig Jahre hat über dem Donat oder Alexander gelernet und bennoch nichts gelernet. Es ift jest eine andere Welt und gehet anders zu. Meine Meinung ift, daß man bie Rnaben laffe bes Tages eine Stunde oder zwo zu folcher Schule geben, und nichtsbestoweniger bie andere Beit im Bause ichaffen, Handwerk lernen und wozu man fie haben will, daß beides mit einander gehe, weil das Bolf jung ift und gewarten kann. Bringen sie boch sonft wol zehnmal so viel Zeit zu mit Raulchenschießen, Ballspielen, Laufen und Rammeln. Also tann ein Mabchen ja so viel Zeit haben, daß fie bes Tages eine Stunde gur Schule gebe und bennoch ihres Geschäftes im Sause wol warte; verschläfts und vertanzt es und verspielet es doch wol mehr Reit. Es fehlet allein baran, daß man nicht Luft noch Ernft bazu hat, bas junge Bolf zu ziehen, noch der Welt rathen und helfen mit

feinen Leuten." — Dabei vergaß auch Luther nicht, bag man für tüchtige Lehrfräfte forgen muffe, und er meinte, man folle bie beften Schulknaben und Schulmädchen, "ber man sich verhofft, baß geschickte Leute sollen werben zu Lehrern und Lehrerinnen", länger bei der Schule laffen und für den Dienst derselben vorbereiten. Selbst bie Ginrichtung von Bibliotheten empfiehlt er zur Förberung ber Schulzwecke und ber gesammten Studien. Nachdem er über diesen Gegenstand ausführliche Rathschläge gegeben hat, fagt er im Schlugworte feines ganzen Aufrufes: "Derohalben bitte ich euch, meine lieben Herren, wollet diese meine Treue und Fleiß bei euch laffen Frucht schaffen. Und ob etliche waren, die mich zu geringe bafür hielten, daß fie meines Rathes follten leben, ober mich als ben Berbammten von den Tyrannen verachten, die wollten boch ansehen, daß ich nicht das Meine, fondern allein bes gangen beutichen ganbes Glud und Beil fuche."

Ueber die in den Schulen zu betreibenden Lehrfacher gibt Luther in seiner Aufforderung "An die Bürgermeister" u. s. w. einen summarischen Ueberblick und in vielen anderen Schriften eingebende Erläuterungen. Obenan ftellt er ben (biblischen) Religionsunterricht. "Bor allen Dingen sollte in den hohen und niebrigen Schulen bie furnehmfte und gemeinfte Lection fein die beilige Schrift und ben jungen Anaben bas Evangelium. nicht billig ein jeglicher Christenmensch bei seinem neunt und zehnten Jahre miffen bas ganze beilige Evangelium?" - Demnächft legt Luther auf bas Studium ber alten Sprachen (ber bebräischen, griechischen und lateinischen) ben größten Werth, weil baffelbe gur Erhaltung ber Gelehrsamfeit, besonders zur Erschließung ber Bibel und der theologischen Wiffenschaft unentbehrlich sei. Seine Ansichten über die Methode bes Sprachunterrichtes beweisen, bag er sein originelles, die dumpfe Routine durchbrechendes Urtheil überall zur Anwendung brachte und bezeichnen bereits das Berfahren, welches man neuerdings im beutschen Sprachunterricht einzuschlagen begonnen hat. Luther meint nämlich, daß man die Sprachen aus ber lebendigen Rebe, an guten Muftern, burch Lectüre und Uebung, nicht aber aus ber Grammatik lernen muffe; die lettere verwirft er zwar keineswegs, aber er weist ihr nur

eine regelnde, ordnende und befestigende Rolle zu. Die Hauptfache fei die Sprache felbft in ihrem wirklichen Leben, nicht die Sprachlehre. Uebrigens muffe immer bie Sachkenntnig, bas Sach verftändniß ber Wort fenntnig vorangeben. Wer einen folchen Widerwillen gegen alles Leere und Todte hat wie Luther, dem ift es eben unmöglich, das Abstracte an die Stelle bes Concreten zu setzen; aus einem richtigen Geifte entspringt immer eine richtige Methode. — Auch das Studium der Natur empfiehlt Luther; benn baffelbe konne bem religiofen Sinne nicht nachtheilig, fonbern nur förderlich sein. Nicht minder weiß er die bilbende Kraft und praktische Rütlichkeit ber Mathematik zu schäten. Besonbers hoch ftellt er die Geschichte. Die Siftorienschreiber seien die "allernütlichften Leute und beften Lehrer", aber fie mußten von unbestechlicher Wahrheitsliebe und einer hochsinnigen Denkungsweise erfüllt sein. "Denn bas mehre Theil schreiben also, dan sie ihrer Reit Laster oder Unfall den Herren und Freunden zu Willen gern schweigen ober aufs beste beuten, wiederum geringe ober nichtige Tugend allzuhoch aufmuten, wiederum aus Gunft ihres Baterlandes und Ungunft der Fremden die Hiftorien schmücken oder subeln, barnach sie jemand lieben ober feinden. Damit werben bie Hiftorien über die Dage verdächtig und Gottes Werk schändlich verdunkelt." (Ift auch noch für die hentigen Geschichtsschreiber und Geschichtslehrer beachtenswerth.) — Bon der Dialektik (Logik) fagt Luther mit Recht, daß fie das reale Wiffen nicht erfeten fonne, wol aber als ein "Instrument und Werkzeug, baburch wir fein richtig und ordentlich lehren, was wir missen und verstehen", in Ehren zu halten sei. — Endlich empfiehlt er aus allgemein padagogischen Gründen die Leibesübungen (Gymnastik) und Musik (besonders ben Gesang). "Es ift, sagt er, von den Alten febr wol bedacht und geordnet, daß sich die Leute üben und etwas Ehrliches und Nütliches vorhaben, damit fie nicht in Schwelgen, Unzucht, Fressen, Saufen und Spielen gerathen. Darum gefallen mir diese zwo Uebungen und Kurzweile am allerbesten, nämlich die Musika und Ritterspiel mit Fechten, Ringen u. s. w., unter welchen bas erfte bie Sorge bes Herzens und melancholische Gebanten vertreibt; bas andere macht feine geschickte Bliedmaß am Leibe und erhalt ibn bei Gesundheit. Die endliche Urfach ift auch,

daß man nicht auf Zechen, Unzucht, Spielen, Doppeln gerathe, wie man jetzt leiber siehet an Hösen und in Städten, da ist nicht mehr denn: es gilt dir, sauf aus! Darnach spielt man um etliche hundert oder mehr Gulden. Also gehts, wenn man solche ehrbare Uebungen und Ritterspiele verachtet und nachläßt." — Man sieht, daß schon vor länger als dreihundert Jahren Luther den physischen und sittlichen Werth, also die volksthümliche Bedeutung des Turnwesens sehr wol zu schäten wußte. Bon der Musit sagt er noch, sie sei "eine halbe Disciplin und Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und sanstmithiger macht."

Daß ein Mann wie Luther auch über Disciplin und Methobe gesunde Ansichten batte, bedarf nach allem Obigen keines besonberen Beweises. Es mögen baber nur noch einige hierher geboriae Ausspruche von ihm Plat finden. "Salomon ift ein rechter königlicher Schulmeifter. Er verbeut ber Jugend nicht, bei ben Leuten zu fein ober fröhlich zu fein, wie die Monche ihren Schulern; benn da werden eitel Hölzer und Klöpe braus, wie benn auch Anselmus gefagt hat: Ein junger Mensch, so eingespannt und von den Leuten abgezogen, sei gleich, wie einen feinen jungen Baum, der Frucht tragen konnte, in einen engen Topf pflanzen. Denn also haben die Monche ihre Rugend gefangen, wie man Bogel in die Bauer fetet, daß fie die Leute nicht feben noch horen mußten, mit niemand reden durften. Es ift aber der Jugend gefährlich also allein zu sein, also gar von Leuten abgesondert zu fein. Darum foll man junge Leute laffen boren und feben und allerlei erfahren; boch bag fie gur Bucht und Ehren gehalten werben. Jungen Leuten ift folder tyrannischer mondischer Zwang gang schäblich, und ift ihnen Freude und Ergeten so hoch von nöthen, wie ihnen Essen und Trinken ist" . . . ,, Was ware bas aber für ein Buchtmeifter, ber nicht mehr könnte noch thate, benn immerbar feine Schüler plaget und ftaubet, lehret fie aber nichts, wie vor diefer Zeit die Schulmeifter gewesen find, ba bie Schulen rechte Kerker und Söllen, die Schulmeister aber Tyrannen und Stodmeister waren; benn ba wurden die armen Rinber ohne Mag und ohne alles Aufhören gestäubet, lerneten mit großer Arbeit und unmäßigem Fleiß, doch mit wenig Nuten. Dagegen ein gelehrter treuer Schulmeister die Rinder güchtiget, unter-

weiset und bagu halt, bag fie fleißig ftubiren und mit Schreiben fich üben; alles darum, daß fie dadurch erfahren und verständig werden in allerlei guten Klinften, Ehrbarkeit und Tugenden, und bas bernach mit Luft und Liebe thun mögen, was sie zuvor unter bes Schulmeisters Gezwang ungern und unwillig gethan haben." - Wie boch Luther bas Lehramt schäten mußte, lagt fich aus seiner ganzen Dentungsweise begreifen. Er fagt: "Ginem fleifigen frommen Schulmeister ober Magister ober wer es ift, ber Knaben treulich zeucht und lehret, bem tann man nimmermehr genug lobnen und mit keinem Gelbe bezahlen, wie auch ber Beibe Ariftoteles fagt. Noch ifts bei uns fo schändlich veracht, als sei es gar nichts und wollen doch Chriften fein. Und ich, wenn ich vom Bredigtamt laffen konnte ober mußte und von anderen Sachen, fo wollte ich fein Amt lieber haben, benn Schulmeifter ober Anabenlehrer sein. Denn ich weiß, daß dies Werk neben dem Predigt= amt bas allernütlichste, größte und beste ift und weiß bazu noch nicht, welches unter beiben bas beste ift."

Ueberblickt man die Bädagogik Luthers in ihrer ganzen Tragweite, und benkt man fich dieselbe unverkummert in die lebendige Braris umgesett: welch glanzendes Bild mußten Schule und Erziehung im 16. Nahrhunderte darbieten! Wir würden uns Lehrplane, Lehrbiicher, Lehrer, Methoden, disciplinarische Grundfate und Einrichtungen, Schulen und Schulordnungen benten muffen. bie unserem Zeitalter als Mufter bienen konnten. Leiber aber ist Luther, wie alle großen Männer, von seiner Zeit und seinen Anhängern wenig verftanden worden, und was man verftanden hatte, wußte man taum zu schäten, und was man zu schäten wußte, vermochte man nur schattenartig zu realisiren. Luther selbst konnte ja eigentlich nur nebenbei seine Beit und Rraft bem Erziehungsund Unterrichtswesen widmen, daher auf diesem Welde praktisch nur wenig ichaffen. Bur die Bolfsichule find neben feiner Bibelübersetzung (angefangen 1521, vollendet 1534) die beiden Ratedismen (1529) am wichtigften geworben; als Borläufer berfelben muß schon die fleine Schrift: "Rurze Form, die zehen Gebote, Glauben und Baterunser zu betrachten", welche Luther bereits 1520 herausgegeben hatte, angesehen werden. Wahrscheinlich rührt auch die erste deutsche Fibel, welche um 1525 erschien, von Luther her. Sie wird um diese Zeit, namentlich in den bald erscheinenben Schulordnungen, öfters unter dem Titel "Der Kinder Handbüchlein" angeführt und als erstes Lesebuch verordnet. Voran stand das Alphabet, dann folgten als Leses und Lernstoff die zehn Gebote, der Glaube, das Baterunser, einige Bibelstellen und Gebete. Hierzu sügte man bald die Zissern von 1—100 und das kleine Einmaleins. Als Verfasser dieses ersten Schulbuches wird übrigens auch Melanchthon angeführt; in jedem Falle darf man das geistige Sigenthum und die Verdienste der beiden großen Wittenberger Resormatoren nicht durch eine scharse Grenzlinie sondern. Vieles muß als ihr gemeinsames Wert bezeichnet werden; und es sei daher sogleich im Allgemeinen bemerkt, daß von dem, was wir weiter auszusühren haben, vieles auf Luther zurückweisen wird.

## § 26. Gelehrtenichule; Melanchthon, Trogendorf, Sturm, Reander, Jefuiten.

So grindlich und allseitig wie Luther hat kein anderer Reformator das Schuls und Erziehungswesen ausgesaßt. Schon Melanchthon (geb. 1497 zu Bretten in der Pfalz, jest Baden, seit 1518 Prosessor an der Universität zu Bittenberg, wo er 1560 starb) hat sich um den eigentlichen Bolksunterricht wenig bestimmert; die Bedeutung der deutschen Schule scheint ihm nicht eingeleuchtet zu haben. Sein pädagogisches Verdienst ist groß, aber einseitig: er arbeitete vor Allem sür die Gelehrtenschule und hat auf diesem Gebiete allerdings eine so durchgreisende Wirkssamkeit entsaltet, daß ihm der Ehrentitel "Lehrer Deutschlands" (Praeceptor Germaniae) mit Recht beigelegt wurde.

Der von ihm im Jahre 1528 unter Benutung früherer Arbeiten Luther's und unter Mitwirkung anderer Reformatoren verfaßte "Unterricht der Bisitatoren an die Pfarrherren im Kurfürstenthum Sachsen" (das "Bisitationsbüchlein") enthält neben kirchlichen Bestimmungen auch einen Schulplan, den Grundriß, nach welchem ein großer Theil Deutschlands im 16. Jahrhunderte seine lateinischen Schulen eingerichtet hat. Den Zweck dieser Schulen bezeichnet das "Bisitationsbüchlein" mit den Worten: "Es sollen auch die Prediger die Leute vermahnen, ihre Kinder zur Schule zu thun, damit man Leute ausziehe, geschieft zu lehren

balen Realismus" nennt, eine Richtung, welche das gesammte Symnasialwesen der vergangenen Jahrhunderte beherrscht hat. Neander stand in dieser Hinsicht höher, als alle seine Zeitgenossen und viele seiner Nachsolger; denn er legte, ohne die Sprachen zu vernachlässigen, auf den Realunterricht einen sehr großen Werth, lehrte Naturtunde, Geographie und Geschichte nach eigenen Leitssäden und benutzte dabei häusig die Beobachtung, Ersahrung und Anschaumg als Ausgangspunkt der Erkenntniß. Im Ganzen gestaltete sich der Lehrplan der lateinischen Schulen schon im 16. Jahrzhunderte so, daß er eine genügende Vordereitung auf das Universsitätsstudium aller Facultäten sicherstellte, obgleich auch solche Knaden nach ihm unterrichtet wurden, welche nur eine dirgerliche Bildung suchten und daher meistens blos ein Bruchstück des gessammten Unterrichtskrirfus absolvirten.

Die Gelehrtenschulen felbst entwickelten sich in protestantischen Ländern auf verschiedene Beise. Manche alte Kloster- und Domschulen blieben bestehen, wurden aber firchlich und pabagogisch re-Hierzu errichteten die protestantischen Fürsten aus eingezogenen Rirchengütern neue Gelehrtenschulen, unter benen bie brei fogenannten "Fürstenschulen" die altesten find. Sie murben 1543 vom Herzog Morit von Sachsen gestiftet. Zwei derselben, die zu Meißen und Pforta (bei Naumburg) wurden noch in demselben Jahre eröffnet; die britte, welche ursprünglich für Merseburg bestimmt war, tam 1550 in Grimma zu Stande. Fürftenschulen waren und find noch heute Symnasien ohne Unterclassen, ungefähr das, was man in Defterreich "Obergymnasium" nennt, zugleich aber sogenannte Alumnate, b. h. geschlossene Anstalten, in denen die jungen Leute nicht nur den Unterricht, sonbern auch Wohnung, Beköftigung und sonstige Verpflegung erhalten, auch unter steter Aufsicht und Zucht der ebenfalls im Anstaltsgebande wohnenden Lehrer stehen. Hierbei sei sogleich bemerkt, daß wir die Alumnatseinrichtung, die ihrem Wesen nach ein Ueberreft ber mittelalterlichen Rlofterschulen ift, nicht blos in ben Fürstenschulen beibehalten finden, sondern auch in den ihnen ahnlichen Anstalten Bürtembergs, welche wir sogleich näher bezeichnen werden, ferner in den Jesuitenschulen, sogar in manchen ftabtiichen Symnasien, sodann später bei France, bei ben Philanthropiften und in ber neueften Zeit in vielen beutschen Lehrerbilbungsanstalten. — Einen ahnlichen Ursprung wie die Fürftenfculen hatten die vom Herzog Chriftof von Bürtemberg 1559 organisieten "Rlofterschulen". Doch wurden dieselben ausschlieflich fibr folche Schiller bestimmt, welche fich ber Theologie widmen wollten; bei bem Gintritt in die Rlofterschulen mußten die Boglinge ebenfalls die unteren Symnafialclassen absolvirt haben. In derfelben Schulordnung, durch welche Bergog Chriftof die Rlofterschulen normirte, ift auch bas Statut ber lateinischen Schulen, auch Partifularschulen genannt, enthalten; folche sollten in allen Städten errichtet werben. Rach ben in Sachsen und Burtemberg gegebenen Beispielen, oft auch nach ben Borbilbern von Golbberg, Strafburg und Alfeld murben mahrend bes 16. Jahrhunderts im ganzen protestantischen Deutschland theils burch die Fürsten ber verschiedenen Staaten, theils burch die Stadtgemeinden eine febr große Anzahl von Gelehrtenschulen errichtet, nicht felten unter Berdrängung ber beutschen Stadtschulen. Es muß jedoch bemerkt merben, daß die lateinischen Stadtschulen meiftens que gleich als Bürgerschulen bienten, was wenigstens in so fern leicht thunlich war, als fie feine Borbilbung voraussetzten, sonbern bie Rinder unmittelbar aus dem elterlichen Sause aufnahmen; fie waren also in der That zugleich Elementarschulen, und viele, namentlich in kleineren Städten, erreichten bas Ziel ber Gelehrtenschule überhaupt nicht, weil fie feine Oberclassen hatten.

In katholischen Ländern wurde der höhere Unterricht seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch die Fesuiten wesentlich gefördert. Ihr im Jahre 1534 von Jgnaz von Lopola gestisteter und 1540 vom Papst Paul III. bestätigter Orden wollte die Resormation namentlich auch durch die Wassen der Wissenschaft bekämpsen und also dem protestantischen Schulwesen ein gleich wirksames oder wo möglich ein noch wirksameres gegenüberstellen. Ihre Menschenkenntniß brachte sie gleich ansangs auf die kuge Maxime, den Unterricht mit der Erziehung zu verbinden, also geschlossene Anstalten (Alumnate) zu errichten, deren Schüler zugleich Zöglinge im vollen Sinne des Wortes wurden. Auf deutschem Boden gründeten sie die ersten Schulen in Wien. Hierher berief nämlich Ferdinand I., um der fort-

schreitenden Reformation entgegenzuwirken, im Jahre 1551 aus Spanien zwölf Resnitenpatres. Sie wurden in Wien zuerst im Dominitanerklofter untergebracht. Die Univerfität und ber Stadtrath erwiesen fich sehr freundlich gegen die Ankömmlinge, und ber lettere schenkte ihnen sogar ein in der Leopoldstadt gelegenes Landhans. Ferdinand felbst überwies ihnen 1554 bas Karmeliterfloster am hof, wo fie nun eine Schule und Erziehungsanftalt eröffneten; bierzu fügten fie 1558 ein Collegium für Arme und 1560 ein Babagogium für Sohne bes Abels, wozu ihnen Ferbinand ein Saus ichentte. - Ferner entstanden Sesuitenschulen in Roln, Brag und Angolftadt 1556, in Minchen 1559 u. f. w. bibaktischen Leistungen ber Resuiten fanden sehr balb, auch unter Brotestanten, großen Beifall; einer ihrer ersten Lobredner war Johann Sturm. In der That haben fie die Methobit des Symnafialunterrichtes gefordert; ihre Lehrgange waren forgfältig berechnet und ausgearbeitet, sie gingen ftufenweise vom leichtern zum Schwerern vorwärts, überbürdeten die Schüler nicht mit zu maffenhaften und mannigfaltigen Lehrftoffen, brangen aber überall auf Festigkeit in Aneignung berfelben, übten den Scharffinn und wußten ihren Unterricht geistreich und interessant zu Indem ihre Bilbungsanftalten mit ben evangelischen wetteiferten, murben bie letteren felbft wieder ju größerem Gifer angeregt. Much ihre erziehlichen Grunbfate und Beranftaltumgen waren theilweise wirkliche Fortschritte jum Befferen; fie zeugen von großer Menschenkenntnig und nabern fich ber anthropologischen Geftaltung ber gesammten Babagogit. Sierher gebort schon bas Maghalten und die Dekonomie in ber Bilbung bes Geiftes, ferner die geregelte Bucht und Pflege bes Leibes, welche von ben protestantischen Schulpebanten fast gang ignorirt wurde. Die Resuiten mahrten das Gedeihen ihrer Zöglinge burch eine mäßige, aber gesunde Rost, durch Gewährung freier Bewegung, burch Sorge für Reinlichkeit, gute Luft, Spiele und Leibesübungen; insbesondere machten fie fich die forgsamfte Bachsamkeit gegen geschlechtliche Berirrungen ihrer Boglinge gur Pflicht, überbaupt erfannten fie die Bichtigfeit ber Berbutung bofer Sandlungen und Angewöhnungen und gaben diefer Erfenntniß durch eine specielle Aufficht Ausbruck, worin fie freilich bis jum Ertrem, bis zur Aufpasserei und zum Spionirwesen fortgingen. Da fie vorzugsweise auf die boberen Gesellschaftsclaffen zu wirken suchten, so hielten fie auch sehr auf Anstand und feine Manieren, sowie auf Unterricht im Reiten, Fechten u. s. w. Die Schattenfeite ihres Erziehungswesens ift bie grundfasliche Beforderung ber religiösen Intoleranz, die bedenkliche Moral, das übertriebene, zur Berftellung und Augendienerei verleitende Bevormundungs- und Beaufsichtigungsspftem, die Geringschätzung ber rein menschlichen Gefühle, ber Bietät gegen Blutsverwandte, ber Familienliebe und Freundestreue, der Wahrhaftigkeit des Charafters, der Begeifterung für sittliche Ideale und der freien Selbstbestimmung. — Maggebend für das Schul- und Erziehungswesen ber Jesuiten wurde besonders der 1615 als Ordensgeneral verftorbene Agua: viva, unter beffen Leitung bereits 1586 die Lehrverfassung ber Gesellschaft (Ratio et institutio studiorum societatis Jesu) feftgeftellt murbe.

#### §. 27. Die Bolfsichule.

Rir die deutschen Bolksschulen murbe im 16. Rahrhunderte die wieder allgemein anerkannte Nothwendigkeit, die Jugend im Chriftenthum zu unterweisen, ber Ausgangspunkt eines neuen Lebens. Der oben ermähnte "Unterricht ber Bisitatoren" legt ben Pfarrern ans Herz, "Sonntag Nachmittags, weil bas Gefinde und junge Bolt in die Kirche kommt", Die Gebote, ben Glauben und das Baterunser ben Dienstboten und Kindern vorzusprechen, zu erklären und einzuprägen. Als balb barauf (1529) die Katechismen von Luther erschienen, wurden dieselben Grundlage ber firchlichen "Kinderlehre", welche anfangs, auf den Dorfern wenigstens, lediglich religiöfen Inhaltes und ber Form nach ein bloges Borfprechen (ober Borlefen), Erläutern und Ginüben der Bestandtheile des Ratechismus war; lesen lernten die Linder noch nicht, geschweige benn schreiben ober rechnen. Ginen fleinen Fortschritt machte die ländliche Kinderlehre bald bezüglich der Unterrichtszeit. Die obersächsische Kirchenordnung von 1540 schreibt nämlich vor, daß die Rinder auch mahrend der Woche ein- ober zweimal versammelt und in Betreff bes am Sonntage. Gelernten wieder überhort werben follen. In gleichem Sinne

spricht sich die vom Aurfürsten Johann Georg von Brandenburg im Jahre 1573 erlassene Bisitations- und Consistorialordnung aus, in welcher vorgeschrieben wird: "Die Küster auf den Dörfern sollen alle Sonntage Nachmittags oder in der Woche einmal mit Rath des Pfarrers den Leuten, sonderlich aber den Kindern und dem jungen Gesinde den kleinen Katechismus Lutheri unverändert vorlesen und beten lehren, auch nach Gelegenheit umherfragen, was sie daraus gelernt. Desgleichen sollen sie vor und nach Vorlesung und Repetirung des Katechismus dem jungen Bolke gute christliche deutsche Psalmen vorsingen und lehren, und wo Filiale vorhanden, sollen sie solches wechselsweise einmal in den Hauptpfarren, das andremal in den Filialen also halten, daß die Jugend in allen Dörfern diessalls nach Nothdurft unterwiesen und ja nicht versäumet werden möge."

In ben Städten fand die deutsche Bolfsichule einen weit gunftigeren Boben, ba ber im Bürgerftande gegen Ende bes Mittelalters entftanbene Bilbungstrieb keineswegs erloschen mar. Manche ber alten "Schreibschulen" hatten sich erhalten, andere waren in Lateinschulen umgewandelt worden, überall gab es außerdem Brivatschulen ("Winkelschulen"). Sier bedurfte es also nur einer fraftigen Anregung und eines neuen Beiftes, um auf bem etwas verwilberten Boden wieder einen geordneten Anbau herbeizuführen. Luthers oben angeführter Aufruf an bie Bitraermeister und Rathsberren hat ohne Zweifel auch auf diesem Gebiete Früchte getragen; benn ichon im 3. u. 4. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts werben neben lateinischen auch "beutsche" Stadtschulen (auch "Schreibschulen" genannt) wieder öfters erwähnt. Ja felbft für Mabden wurden jest eigene Schulen, fogenannte "Jungfrauenschulen" errichtet, fo 1528 zu Braunschweig, ferner 1529 zu Hamburg je eine in den vier Kirchspielen, mit ber Bestimmung, daß die Mädchen 1-2 Jahre täglich 1—2 Stunden in die Schule geben sollten. Im Jahre 1533 entstand auch zu Bittenberg auf Betrieb Luthers eine "Jungfrauenichule" mit einem "Jungfrauenschulmeifter". In berfelben sollten bie Mabchen vom 6 .- 12. Lebensjahre täglich 4-5 Stunden "beten, Catechismum und andere nutliche Spruche, ober turt pfalmen, bas Ciffern und etwas von ber Arithmetica, auch pfalmen fingen lernen." Gemeinsame Schulen für beibe Geschlechter scheinen ben bamaligen Unschauungen und Sitten nicht entsprochen zu haben.

Bahnbrechend murbe auf bem Gebiete ber beutschen Schule besonders die braunschweigische Rirchen- und Schulordnung vom Jahre 1528. Sie ift von einem ber intimften Freunde und fraftigften Mitarbeiter Luthers, von Johann Bugenhagen († 1558 au Wittenberg) ausgearbeitet und enthält neben Beftimmungen über die Kirche, über die Landschulen und über die lateinischen Stadtschulen auch das Statut für die "beutschen Schulen" und "Jungfrauenschulen", welche in Braunschweig errichtet werben follten und wirklich errichtet murben. Die bestehenden "Binfelschulen" wurden aufgehoben, das Ginkommen der Lehrer geregelt. Im Lehrplan trat ber Ratechismus und ber Kirchengesang in ben Borbergrund, das Lefen, Schreiben und Rechnen behielt man nach alter Praxis bei; im Ganzen murbe als Schulzwed bie Erziehung gebildeter, gefitteter und frommer Burger hingestellt. Die "Sungfrauenschulen" erhielten in allem Wefentlichen Diefelbe Ginrichtung wie die Knabenschulen. Die Braunschweiger Kirchenordnung beftimmte, daß der Rath Schulmeifterinnen zu berufen habe, "die im Evangelium verftändig wären und ein gutes Gerücht hatten." Er folle benfelben auch eine angemeffene Befolbung gemähren. In den Madchen- wie in den Anabenschulen mußten die Rinder ein gemiffes Schulgeld gablen, wobei aber bie Armen möglichft geschont werden sollten. Aehnliche Ginrichtungen wie in Braunschweig machte man unter Leitung Bugenhagens auch in Hamburg, Lübeck, Bommern, Dänemark, Schleswig-Holftein; und fast in gang Nordbeutschland, 3. B. in Minden, Göttingen, Bremen, Osnabrück nahm man sich Bugenhagens Schulordnung zum Mufter. In allen Städten, wohin die Reformation brang, murben die vorhandenen beutschen Schulen reorganisirt, ober neue eingerichtet, falls man nicht in ber lateinischen Schule zugleich einen genügenben Fundort ber bürgerlichen Bilbung erblickte. Dag man auch die weibliche Jugend nicht vergaß, beweift außer dem bereits Angeführten auch die Stragburger Schulordnung von 1589. In berjelben wird bestimmt, daß außer den Anabenschulen auch Dabdenschulen gehalten werden sollen, in welchen Lefen, Schreiben, Rechnen, Ratechismus und Rirchengesang zu lehren sei. Wo Anaben und Töchterlein in einer Stube unterrichtet werden mußten, folle man Acht haben, daß fie feine Leichtfertigfeiten gegen einanber trieben. Bu rechtem Gebeihen scheinen bie Madchenschulen im Zeitalter ber Reformation nirgends gekommen ju sein.

Der verhältnismäßig aute Fortgang der städtischen Bolts: schulen wirkte jedenfalls auch auf die Hebung der Dorfschulen ein, insofern erleuchtete Fürften ihre bäuerlichen Unterthanen ber Bilbungsftufe bes Bürgerftandes möglichft nabe zu bringen suchten. Bemerkenswerth ift auch in diefer Beziehung die ichon oben erwähnte Kirchen- und Schulordnung des Herzogs Chriftof von Würtemberg, welche 1559 verfaßt und 1565 zum Landesgesetz erhoben wurde. Rach berfelben sollten nicht nur in allen Stäbten lateinische Schulen, sondern auch in den volfreicheren Fleden, wo Megnereien waren, "beutsche Schulen" geschaffen werben, in benen bie Anaben und Madchen, gesondert von einander, unterrichtet werden follten. 2118 Lebraegenftande erscheinen neben ber Religion und dem Kirchengesange schon bas lefen und Schreiben obligatorisch. Das Rechnen wird zwar hierbei nicht genannt, wird aber nebit den anderen Renntniffen vom Lehrer (Megner) gefordert. Der lettere foll übrigens vom Buttel- und Schutenbienfte, ber an vielen Orten mit ber Megnerei verbunden war, befreit sein. - In Sachsen erschien 1580 unter Kurfürst August eine neue. ber würtembergischen nachgebildete allgemeine Rirchen- und Schulordnung, welche ebenfalls ben Fortschritt bes Schulmefens bezeugt. Denn auch nach diesem Landesgesetze sollten ba, wo keine latei= nische Schule bestünde, die Rufter (Megner) zugleich Schulmeister fein und neben Religion und Rirchengesang bas Lesen und Schreiben lehren. Bei ber Rirchenvisitation sollten fie gefragt werben, ob sie täglich 4 Stunden Schule hielten und den Ratechismus nebst Luther's geistlichen Liedern und den Psalmen fleißig trieben.

Wie in Sachsen, Braunschweig und Würtemberg betrieben auch in Hessen und andern deutschen Staaten die Fürsten im Berein mit den Landständen die Organisation der Dorsschulen. Denn die Ermahnungen an die Pfarrer und Eltern, den Kindern den Katechismus einzuprägen, waren an vielen Orten bald in Bergessenheit gekommen, und selbst wo man sie befolgt hatte, war doch nur eine schon nach ihrer Anlage durchaus mangelhafte Kinderlehre ins Leben getreten. Der Pfarrer hatte aber nicht einmal sitt sie die ersorderliche Zeit und übertrug sie seinem Küster

(Rirchner, Glodner, Megner, Sigrift). Diefer wurde hierdurch zuerst factisch, dann auch gesetzlich zugleich "Dorfschulmeister". Schon in ber würtembergischen und in ber sächsischen Schulordnung erscheint dieses Berhältniß als feststehend, und noch vor Ablauf bes 16. Jahrhunderts wird es im ganzen protestantischen Deutschland zur Norm. Daber enthalten benn auch jene Schulordnungen die Bestimmung, daß bei Besetzung ber Rufterstelle die Lehrerstelle wurde als ein Anhängsel derselben betrachtet nur folche Bewerber berücksichtigt werben follten, die nicht nur im Ratechismus und Lirchengesang, sondern auch im Lesen, Schreiben und Rechnen bewandert seien und dies in einer Brüfung vor bem geiftlichen Inspector (Ephorus, Defan, Superintendent) ber betreffenden Schule bewiesen hatten. Auch follte ber Anzustellende bas Reugnif guter Sitten und eines ehrbaren Banbels für fich haben. Für bessere Stellen mögen sich benn auch in der That bisweilen tüchtige Leute gefunden haben, indem sich viele auf lateinischen Schulen gebildete Sünglinge, weil ihnen die Mittel für bas Universitätsstudium fehlten, dem Bolksschuldienste zuwenbeten. Das Methobische und Disciplinarische bes Lehrerberufs mußten sich freilich auch die besten von ihnen erft in der Braris erwerben, mas benn fehr felten geglückt zu fein scheint. Denn bie Schulmeister bes 16. Sahrhunderts werden von ihren Zeitgenoffen im Allgemeinen als barbarische Zuchtmeifter und ungeschickte Bebanten geschildert, die überdies durch ihre üblen Sitten nicht felten öffentliches Aergerniß gaben. Die Mehrzahl berselben waren freilich Leute, die wegen ihrer forverlichen Gebrechen ober geistigen Unfähigkeit, oft auch wegen Trägheit ober Lieberlichkeit im Leben Schiffbruch gelitten hatten und nun den Lehrerberuf als Nothanter ergriffen, namentlich vertommene Sandwerter, Schuler und Studenten, auch entfette Beiftliche. Die landesfürstlichen und ftabtischen Schulordnungen biefer Zeit enthalten baber scharfe Stel Ien gegen ben anftofigen Lebenswandel ber Schulmeifter sowie gegen beren robe Schuldisciplin und ermahnen die Lehrer einbringlich zur Pflichttreue und zu einem geziemenden Berhalten in und außer ber Schule. Allein dies war meift vergebens; benn wo dem Lehrerstande die innere Tüchtigkeit fehlt, da find alle Berordnungen von geringer Birtfamteit. Und ein Haupthinderniß ber Entwickelung des Volksschulwesens war eben bis auf die Neuzeit herauf ber Mangel aller planmäßigen Beranstaltungen zur Bilbung eines wirklichen Lehrstandes. Seine Stellung war auch für tüchtige Rräfte nicht anlockend. Das Einkommen war selbst in den Städten meift ein burftiges, noch färglicher auf ben meiften Dörfern, auch wenn die ftipulirten Accidenzien für Sochzeiten, Taufen und Beerdigungen, sowie die Schulgelber, Brote, Gier, Garben u. f. m. ordnungsmäßig geliefert wurden, was aber oft nicht geschah. Die Dorficulmeister waren daber auf Nebenverdienst angewiesen, trieben Sandwerke, machten Tanzmusik, hielten wol auch Schänken, befagten fich mit Winkelabvocatur u. f. w.; im Sommer arbeiteten viele von ihnen als Tagelöhner, hüteten wol auch die Herben, benn in den meisten Orten war nur im Winter Schule. Das Schulhaus mar nicht felten eine elende Sutte, in vielen Dörfern gab es gar feins, und ba mußte benn ber Lebrer reihum bei ben Bauern berbergen und seine Roft suchen, die Schuljugend von Haus zu Haus wandern. Ueberdies war der Schulbesuch durch tein Gesetz gesichert und geregelt, daher meift sehr mangelhaft, und auch die nothwendigsten Lehr- und Lernmittel wurden feineswegs überall beschafft. Wie hatte unter folden Berhältnissen eine planmäßige und durchgreifende Bolfsbildung erzielt merben fonnen?

Wo es aber mit der äußeren Existenz der Bolksschule so übel bestellt war, da konnte auch das innere Leben derselben keine wessentlichen Fortschritte machen. Die Schulmeisterei wurde fast durchsaus handwerksmäßig betrieben, pädagogisches Denken und kunstzgemäßes Bersahren blieb der Zukunft vorbehalten. Nur einen einzigen Mann nennt die Geschichte des 16. Jahrhunderts als Elementarmethodiker. Dies war Balentin Jckelsamer, um 1530 Schulmeister zu Rothenburg an der Tanber in Franken. Er wollte den Leseunterricht umgestalten, die Buchstadirmethode durch die Lautirmethode ersetzen, zugleich auch statt des synthetisschen das analytische Bersahren einschlagen, sand aber bei seinen Zeitgenossen kein Interesse und Verständniß für seinen Resormsversuch (Räheres in niener "Wethodik").

Was übrigens die auch von lutherischen Theologen oft aufgestellte Behauptung betrifft, die Kirche sei "die Mutter der

Schule", fo erscheint biefelbe im Hinblid auf bas Reitalter ber Reformation wenigstens als eine ichiefe, gang abgesehen von bem zweifelhaften Ruhme, welchen mit dieser Behauptung die "Kirche" in Anspruch nimmt. Wer ober was war benn die Kirche, welche bas protestantische Schulwesen gegründet haben soll? — Ober mo und wie hat benn biese Rirche Schulen geschaffen? - Luther, Melanchthon und andere Reformatoren haben allerdings ben öffentlichen Unterricht wesentlich gefördert; aber waren sie die Kirche? Und haben fie Schulen errichtet? - Rur bem Arm ber Fürften, ber Macht freier Stäbte, bem Beifte bes Bolfes ift bas Gelingen der Reformation felbst zu danken, und auch die Berbefferung des Schulwesens war das Werk ber Regenten und Landstände, sowie ber städtischen Obrigkeiten. Schon Luther wendete sich mit seinem Aufruf gur Errichtung von Schulen an die "Burgermeifter und Rathsherren" und betonte fehr ftart ben weltlichen 3med ber öffentlichen Bildungsanstalten. Alle Schulordnungen ferner wurden im Auftrage der Landesflirsten ausgearbeitet, von ihnen beftätiget und erlaffen, ober von den Stadträthen aufgestellt, wie benn die letteren ichon vor der Reformation Schulen von bürgerlichem Charafter gegründet hatten und auch nach berselben ihr Batronatsrecht behaupteten. Und gerabe bie Sorge um die Schule war eine Haupttriebfeber bes Rampfes gegen bie Entartung der Kirche, also eine Ursache ber Reformation. In Hamburg 3. B. waren schon im 13., 14. und 15. Jahrhundert von der Bürgerschaft und bem Rathe fortwährend eindringliche Borftellungen an das Domcapitel gerichtet worden, daffelbe moge ber willfürlichen Erhöhung des Schulgeldes vorbeugen, ferner die untüchtigen Lehrer burch bessere ersetzen und darüber machen, daß nicht untaugliche Subjecte durch Bestechung bes Scholafticus sich bas Privilegium zum Schulehalten erwürben. Beil aber biefe Borftellungen fruchtlos blieben, machte fich in den Berfammlungen der Rirchspiele und der Bunfte immer entschiedener das Berlangen nach einer gründlichen Menderung ber Auftande geltend, und so tam es, daß die Hamburger das Auftreten Luther's freudig begrüßten und 1529 Bugenhagen in ihre Stadt beriefen. Es ift bezeichnend, daß in der Hamburger Kirchenordnung die Schulreform der Kirdenreform vorangestellt ift, daß ferner die Ginflinfte und Bebäube der Klöster den Schulen zugewendet wurden, und daß in der Schulausssicht das weltliche Element das Uebergewicht über das geistliche erhielt. Die Schulcommission wurde nämlich zusammengesetzt aus vier Rathsherren, dem Superintendenten, den vier Handtpastoren und den vier Oberalten der Kirchspiele. Und einen solchen Berlauf nahmen die Dinge nicht blos in Hamburg, sondern in allen fortgeschrittenen Städten Deutschlands suchte das dürgerliche Element die Macht der Hierarchie zu brechen, um der Volksbildung freie Bahn zu machen. — Daß im Allgemeinen, namentlich auf dem Lande, die Pfarrer, welche selbst keine Schule halten konnten oder mochten, die Inspection derselben erhielten, war dadurch geboten, daß es keinen eigentlichen Lehrerstand gab, welcher die Schule oder auch nur sich selbst hätte regieren können; im Uebrisgen hat die geistliche Inspection durch ihre einseitige Richtung auf kirchliche Zwecke das Bolksschulwesen mehr gelähmt als gesördert.

Die ichweizerischen Reformatoren vertannten gwar ebenfalls nicht die Wichtigkeit bes Unterrichts und ber Erziehung, waren aber auf diesem Gebiete weniger productiv, als die fachfischen. Zwingli (geb. 1484, + 1531) bewies sein padagogisches Interesse und Berftandnig burch sein im Jahre 1524 erschienenes "Lehrbüchlein, wie man die Knaben chriftlich unterweisen und ergieben foll." Wie icon ber Titel zeigt, betrachtete Awingli gleich ben anderen Reformatoren die Unterweisung im Chriftenthume als Hauptaufgabe ber Erziehung. Dabei moge besonders auch aus ber Natur die Beisheit Gottes erwiesen werden; die Naturgeschichte habe einen großen Werth als religiöses Bildungsmittel. Daneben empfiehlt Amingli auch bas Rechnen wegen seines praktischen Nugens, ferner "Fechtübungen" wegen ber nothwendigen Bertheibigung des Baterlandes. Besonderes Gewicht legt er auf Die fittliche Erziehung, auf die Uebung in der Bahrhaftigfeit, Gerechtigfeit, Selbstbeherrschung, in ber Nachstenliebe und im Be-Un einer durchgreifenden Thätigkeit im Schulmefen wurde Zwingli einerseits durch seine firchliche Mission, anderseits burch seinen frühen Tod verhindert. — Calvin (geb. 1509, + 1564) betrachtete von feinem hierarchischen Standpunkte aus bie Schule nur als Organ ber Rirche; fein Ratechismus (1536) erlangte besonderes Unsehen und murbe eine Grundlage bes Beibelberger (1563). Der bedeutenbste reformirte Schulmann bes

16. Jahrhunderts mar ber oben ermähnte Sturm; nach feinen Grundfaten murbe auch bas Schulmefen in Genf organisirt. Giner ber ichweizerischen Reformatoren, Gberlin von Gungburg, fpricht um 1521 in einer Flugschrift folgende Forberungen aus: "Alle find, mägblin und fnablin, foll man im britten jar ihres Alters zur Schnl thun, bis fie acht jar alt werben. ein find acht jar alt ift, mag man es zu einem handwerf thun, oder aber länger lassen studiren. Den Schulen soll vom gemeinen ? jedel versehung geschehen. In den Schulen soll man die kind lebren latein und beutsch gemein gleich verfton, von griechisch und hebräisch ein wenig lesen und verston. Alle kind soll man lehren ziemliche fantenspil, die tunft bes mäffens, rachnen, ftarnen tennen, gemeine früter kennen und gemeine arnnen wider gemeine Krankheit." - 3m Ganzen ging bie Schulreform in ber Schweiz langfamer von Statten als in Deutschland. Die erfte Brimarichule in ber Stadt Bern murbe erft 1546 errichtet, und im gangen berner Lande ift im 16. Jahrhundert nicht eine einzige Dorfichule entstanden. Die Dorfjugend empfing nur Sonntags von den Geistlichen eine kirchliche Unterweisung, den sogenannten "Rinderbericht", auch "Linderlehre" genannt.

Einen rein firchlichen Charafter bewahrte bas Schulwesen in den katholischen Ländern. Das Tribentinische Concil (1542—63) sah sich durch die Zeitverhältnisse veranlaßt, die Abhaltung der jonn- und festtäglichen Kinderlehre in allen Pfarreien aufs Neue einzuschärfen, was denn auch fast überall von Erfolg war, an vielen Orten selbst den Unterricht im Lefen und Schreiben nach Die fatholische Kirche faßte nun ebenfalls ihre Lehre in Ratechismen zusammen, von benen bie von dem Jesuiten Canisius (ber große 1554 und ber kleine 1566) und ber "Römische Ratechismus" (1566) das meiste Ansehen erlangten. In mehreren fatholischen Ländern murbe bas Bolksschulmesen in ahnlicher Beife wiederhergeftellt, wie in den protestantischen, so in den Bisthümern Röln und Salzburg, im Berzogthum Baiern, bann am Anfange bes 17. Jahrhunderts in den Bisthümern Augsburg, Osnabrück, Breslau. Seit bem 17. Jahrhunderte entfalteten auch firchliche Orden, besonders die Schwesterschaft der Ursulinerinnen und die Biariften, eine rene Thätigkeit auf bem Gebiete bes Elementarunterrichtes.

## Vierter Abschnitt.

# Das fiebzehnte Jahrhundert.

§ 28. Baco. Ratte.

Das Schulmefen, wie es fich im 16. Nahrhundert gestaltet hatte, war nicht im Stande, eine allseitige Menschen- und fruchtbare Bolksbildung zu vermitteln. In den höheren Unterrichtsanftalten und felbft in ärmlichen Stadtfculen mar bas Lateinische ber Moloch, welchem unzählige Talente zum Opfer fielen, als Erfat für den Segen, welchen er einzelnen Glücklichen gewährte. Tobte Wortgelehrsamkeit mußte ftatt anschaulicher und lebendiger Sachkenntniß gelten. Die lateinischen Schulbücher sollten bas Buch ber Natur, bas Buch bes Lebens, bas Buch ber Menschheit ersetzen. Und in den Bolksschulen zermarterten fich die jugendlichen Geister an der Fibel und am Katechismus. Die Lehrmethode war fast allerwärts, sowol in niederen als in höheren Unterrichtsanftalten, ein mechanisches und gewaltsames Einbrillen unverftandener Benfa; die Schüler mußten lernen, wurden aber nicht gebildet, nicht zum Sehen und Hören, zum Denken und Brilfen, zu mahrer Selbstthätigkeit und personlicher Bollendung angeleitet; die Lehrer erblickten ihre Aufgabe in der Aufarbeitung des vorgeschriebenen Lehrstoffes, nicht in ber naturgemäßen und harmonischen Entwidelung des jungen Menschen, welche überdies unter bem Banne ber firchlichen Orthodoxie lag. Die Rucht entsprach bem Gehalt und Geift der Lehre, sie war hart, selbst barbarisch: es galt ja nur, bie Schüler zu gahmen, nicht, fie zu erziehen. Sie sollten ftillhalten, bamit bas Schulgeschäft nicht geftort würde; was in ihren Gemüthern vorging, wie sich ihre Charaktere gestalteten, begriffen und würdigten die Schulpedanten nicht.

Daß nun gegen eine solche Praxis einzelne helle und energische Geister mit aller Entschiedenheit Opposition machten, ist begreislich, denn niemals wird die menschliche Natur auf die Dauer die Fesseln ererbter Vorurtheile dulden und auf ihre freie Entfaltung nach eigenen Gesehen verzichten.

Als Schulreformer ragen im 17. Jahrhundert besonders Ratke, ein Deutscher, und Comenius, ein Slave, hervor. Bewor wir jedoch diesen Männern näher treten, müssen wir einen Angenblick bei einem anderen, einem Engländer, verweilen, der nicht blos jenen vorausgegangen ist, sondern auch in einer inneren Beziehung zur neueren Bädagogik steht.

Dies ift Baco von Berulam (geb. 1561 zu London, Seine glänzende politische Laufbahn und beren un-**†** 1626). rühmliches Ende intereffiren uns hier nicht; auch seine Arbeit auf bem Felbe ber Wiffenschaft können wir nur andeuten, nicht allseitig erörtern. Baco ift mit einem Worte ber Begründer bes modernen Realismus. Er verwarf bie icholaftische, an bas Alterthum gefnüpfte Bortgelehrfamteit fammt ihrer abstracten Dethobe und brang auf Sachkenntnig, geschöpft aus felbstständiger und prüfender Untersuchung der concreten Birklichkeit. Die Wissenschaft follte anschaulich, lebendig und praktisch werben; ber Mensch habe die Welt zu erforschen, um fie beherrschen, seinen Beburfniffen und feinem Glude bienftbar machen zu können. Erlernen überkommener Beisheit, sondern in freier Forschung, in Entbedung und Erfindung beftebe bas wiffenschaftliche Leben. Die einzig richtige Methobe beffelben fei alfo die Erfahrung, die Beobachtung, bas Experiment sammt bem hieran sich anschließenden Bergleichen, Prufen und Urtheilen. Genaue Feststellung und begriffsmäßige Berarbeitung von Thatfachen, Fortschritt von der Erscheinung zum Gesetz bes Geschehens und zur Regel bes Sanbelns, also Induction, ift bas von Baco ber Wiffenschaft vorgezeich. nete Berfahren. Um bemfelben gerecht werden zu konnen, muffe man alle vorgefaßten Meinungen ("Joole") schlechthin aufgeben, mögen nun dieselben aus bem mangelhaften Erkenntnigvermögen bes Menschen, aus seiner Boreiligkeit, seinem persönlichen Temperamente, seiner Erziehung und seinem Stande, ober aus den Sitten, Gebräuchen und Satzungen der bürgerlichen Gesellschaft, oder aus dem Autoritätsglauben an überlieferte Gelehrsamkeit entspringen. Wahrnehmung und Berstand sollten vollkommen freien Spielraum erhalten. Hiermit hat Baco die beiden didaktischen Brincipien der Anschaulichkeit und Selbsithätigkeit in aller Schärfe ausgesprochen und der neueren Wissenschaft, namentlich der Naturumd Menschenkunde, den Weg gezeigt.

In Deutschland suchte am Anfange des 17. Jahrhunderts Bolfgang Ratte, ober, wie er fich als Gelehrter nannte, Ratich in s. eine Schulreform herbeizuführen. Doch war diefer Mann bei weitem nicht ber große Dibaktiker, für ben er fich ausgab, und als den etliche neuere Schriftsteller ihn gefeiert haben. Das außerordentliche Aufsehen, welches er zu erregen verftand, täuschte viele seiner Zeitgenoffen und beirrte felbst die Schulwelt bes 19. Nahrhunderts. Wie aber sein Ansehen lange vor seinem Tobe erblichen war, so ist auch der Nachruhm, welchen ihm in der Neuzeit die mangelhaft unterrichtete Geschichte ber Babagogik bereitet hatte, binfällig geworben. Gine unlängst ericbienene Schrift ("Bolfgang Ratichius u. f. w. Originalbeitrag zur Geschichte ber Babagogif bes 17. Nahrhunderts" von G. Rraufe, Leipzig 1872) gibt in Briefen von Ratte felbst und von mehreren seiner Reitgenossen, sowie in anderen Originalquellen ein eben so trenes als unerfreuliches Bild von biesem Manne. Dennoch ift bieses Bild selbst, sowie der Rahmen, welcher es umgibt, so interessant und lehrreich, daß die Geschichte ber Babagogit auch ferner über Ratte und seine Reit nicht stillschweigend binweggeben barf.

Ratke war geboren 1571 zu Wilster in Holstein, besuchte bas Symnasium zu Hamburg und studirte auf der Universität Rostock die lutherische Theologie. Daß er hierauf, um sich weiter auszubilden, nach England gegangen und dort mit Baco oder doch mit dessen Schriften bekannt geworden sei, wie Einige vermuthet haben, ist auf teine Weise bezeugt; und der Umstand, daß sich von der realistischen Richtung Baco's bei Ratke keine Spur sindet, spricht gegen diese Bermuthung. Sicher ist aber, daß sich Ratke von 1602—1610 in Amsterdam aushielt, wo er sich vermuthlich mit theologischen und linguistischen Studien beschäftigte. Im

Sanzen miffen mir fehr wenig bavon, wie biefer vielberufene Mann seine ersten vierzig Lebensjahre zugebracht habe. Erft vom Rabre 1610 an tritt er mehr und mehr an die Deffentlichkeit. Er hält sich von da an bis 1618 meift zu Frankfurt a. M. auf und trägt sich mit dem Plane, eine neue Unterrichtslehre aufzuftellen und eine biefer entsprechende Schule zu errichten. Immer mit diesem Borhaben beschäftigt, begibt er sich von Frankfurt aus zeitweilig nach Beimar, Erfurt, Balbed, Byrmont, Caffel, Augsburg, Ulm, Strafburg, Basel u. f. w., indem er überall mit Kürften und Fürstinnen, Gelehrten, Rathsberren und sonftigen einflufreichen Berfonen in Berfehr tritt, welche fein Bert als Batrone ober Mitarbeiter durch Geld, Enwfehlungen, miffenschaftliche Beiträge, Uebernahme von Lehrftellen unterftüten follen. Daneben führt er zu demselben Zwecke einen sehr ausgedehnten Briefwechsel. Namentlich suchte er hohe Berrschaften für seine Ents würfe zu gewinnen, wozu sich ihm zunächst in Frankfurt selbst eine aute Gelegenheit bot, als daselbst die deutschen Rürsten zur Bahl bes Raifers Mathias versammelt waren (1612). Nach und nach gelang es ihm, mit einer großen Anzahl bervorragender Berjonen Berbindungen anzuknüpfen, so mit bem Bfalzgrafen Bolfgang Wilhelm, den Landgrafen Ludwig und Morits von Heffen. ben Fürsten August, Christian und Ludwig von Anhalt, den Grafen Wilhelm von Nassau und Chriftian von Walbeck, ber Herzogin Dorothea Maria von Weimar, der Gräfin Anna Sophia von Schwarzburg-Rudolftadt, ber Gräfin Juliane von Gleichen u. A. Außerdem hatte Ratte sein Absehen noch gerichtet auf ben Ronig von Danemark, auf ben Rurfürsten von Sachien, auf bie Fürsten von Reuf, auf die Stadt Lübed, wie auf die Magistrate von Frankfurt, Ulm, Augsburg u. f. w. Bon Allen erwartete er Geld für sein "Wert", bas zuerft an einem bestimmten Orte errichtet und bann "im gangen Reich" fortgepflanzet werden follte.

Bon biesem "Werke" nun wußte er durch großsprecherische Rebensarten die glänzendsten Erwartungen zu erregen. Bei jeder Gelegenheit versichert er, daß er lediglich "die Ehre Gottes, das gemeine Beste und seiner Batrone Nuzen, das Heil der lieben Jugend, die Ehre ber deutschen Nation und der ganzen Christenheit" im Auge habe. Und während er sich selbst in der maßlosesten

Weise lobt und preift, klagt er ftets über heftige Anfeindungen seiner Person und seines Wertes. Hiervon einige Broben. December 1614 schreibt Ratte von Augsburg an die Gräfin Anna Sophia von Schwarzburg: "Gnedige Fürstin und Fram, bighero bat Meine Didaotica ober New Lehrfunft zu Hoff onter ben Hoffbienern, Alf Boffrebte, Hoffpredigern, Hoffichulmeistern : Auff bem Land unter ben Superintendenten, Predigern und Befelche babern: Auff Universiteten vnter ben Brofeforen, Doctoren, Magiftern und Stubenten; In Stetten unter Bürger Meifter, Raths verwandten, Predigern, Schularchen, Schulmeistern, Ja Much onter ben Bürgern Beibe Gelarte und vingelarten, groß Zeichen und Bunder gethan, vieler Bergen gedanden, vntrem bud bogbeit wunderbahrlicher weiß Ans liecht gebracht, woher den Auch nicht wenig miggunft und bose nachrede, sowoll Auff meine Person, Alf Auff die Lehrtunft und beroselben Anhenger feindseliger Weise erreget worden. Ist beginnet meine Wolverhafte und boch hochgewünschte Didactica vnter bie Fürftlichen Personen zu kommen ond Auch dieselbigen Auff die Probe zu setzen. Da werden E. F. G. erst wunder schawen was boses wesen sich onter benselbigen erst recht erregen wirb. 3ch will Aber hoffen E. J. G. werden in biefer Prob recht bestehen und Auch bestendig erfunden werden. Sott verleibe ferner feine Snabe." - Und einige Monate fpater richtet er an biefelbe Fürstin ebenfalls von Augsburg folgenden Brief : "Guedige Fürstin und Frau, Rach beme Mein vielgeliebte Braut, die hochgewünschte Didactica vieler Herken gebanden und Boffbeit onter ben Menschenkindern fast wunderlicher weise entbedet, bnb entlich Auch, burch sonderliche schickung Gottes, ben ichendlichen Ehrgeit, undand und lofe Bogen, Meiner vermeinten Mithelffer, in biefer Statt öffentlich zu erkennen geben, Go thut sie itiger Zeit Ihrem lieben Ratichium, welchem sie einig und Allein von Gott bem Allmechtigen boch vertrawet und Anbefohlen. bermableins in Ihre holdfelige Arm schließen, Mit demselbigen gebenct fie ferner ber lieben Rugent zu gute Ihr leben nach bem willen Gottes in Aller friede vnd Einigkeit zu volendigen. Wan aber die hochzeit foll gebalten werben, ond mas für Angenehme Gefte Ich dagu beruffen und laben werbe, baben G. F. G. nach Ihrem gnedigen gefallen von gegenwertigen mehrentbeils zu vernehmen."

Statt aber seine Ibeen irgendmo praktisch auszuführen ober in einem Buche flar und beutlich barzustellen, bleibt Ratte bei allgemeinen Andentungen stehen. Noch Anno 1617 fertigt er ben Bafeler Professor Burtorf, ber ein lebhaftes und aufrichtiges Intereffe für die neue Didaktik hatte, in einem aus Frankfurt geschriebenen Briefe mit folgenden leeren Prablereien ab: "So will Ich Innerhalb 8 ober 10 tage bem Herrn meinen Methodum linguarum gant und gahr vertramter Weise entbeden und babeneben zeigen, welcher gestalt in Jeber Sprach in einem halben Rahr, sowoll ben Alten Alf Jungen, Framen und Kindern vollentommen, nicht ftudsweise, instünfftig fan gelehret, gelernet vnd fortgepflanget werden. Dermagen bag einer bie Sprach recht bud woll verstehen, bas ift recht gebenden, recht reben, recht schreiben, recht lefen, vnd Auch zu feiner Noturfft recht gebrauchen kan, Eh dan bud Ruborn er sich barin thut üben, ober fertig machen, hatt Auch nicht nötig ein einig wort berhalben Außwendig zu lernen, ba foldes wird zum hobesten Alhier verbotten. Sondern hatt nur ein ftunde 2 ober 3 nach gelegenheit ber Zeit ober Berson, bes tages mit gewißer ordnung secundum Methodum naturalem baran zu wenden, wie solches ber Herr mit sonderlicher luft und fremde in dem er selber tommen wird. Albie ferner ben mir zu vernehmen hatt." — Allerdings hatte Ratte einige Jahre vorher auf Verlangen ber Herzogin Dorothea Maria etliche Grundsätze seines Mothodus zu Bapier gebracht, und wir erseben aus bem beifälligen Gutachten, welches einige Jenaer und Giegener Profefforen über diese Grundsätze abgaben, dag ber hochfahrende Dibatticus wenigstens nicht ganzlich in Gaufeleien sich bewegte, sondern in der That einige praktische Gedanken hatte. Er wollte die lernende Jugend vor Ueberbürdung schützen, ihr nur Eines nach bem Andern, nicht vielerlei (mehrere Sprachen, mehrere Autoren, mehrere Wiffenschaften) auf einmal vorgeben; ferner sollte ber Unterricht vom Leichten zum Schweren (a facilioribus ad difficiliora) fortschreiten, bemgemäß erft bas Wesentliche gehörig festlegen, ehe er zum Nebensächlichen fortschritte (a generalibus ad specialia); die fremden Sprachen wären burch die Muttersprache au erklären, und bemgemäß mußte vor Allem die lettere recht gelehrt und gelernt werden; im Sanzen aber follte alles nach einem

genquen Plane, suo loco et ordine, successive et distincte, auch nach einer burchgängig gleichen Methode (ex conformibus libris) gelehrt, übrigens vom Lehrer fo oft wiederholt werben, bis es in ben Schülern hafte, so daß die letteren nicht nöthig hätten, für sich etwas auswendig zu lernen. — Aber abgesehen bavon, daß diese Grundsäte keineswegs durchaus richtig find, abgesehen auch bavon, daß sich Ratte bezitglich bes Lehrstoffes burchaus im alten Geleise bewegte, indem er nur bie Sprachen und die artes liberales im Auge hatte, von Realien hingegen nichts wußte: hat er mahrend ber gangen Beit bis 1618 fo gut wie nichts gethan, um feine Brincipien burch ichriftstellerische Arbeiten ober burch Lehrthätigkeit auszugestalten. Wir boren ibn nur fortwährend versichern, daß er bemnächft feine Didactica, ingleichen eine beutsche, bebraifde und lateinische Grammatit bruden laffen wolle, alles "vertrauter Weise", damit ihm Niemand seine Beisheit fteble. Wir erfahren auch, daß er von verschiedenen Gelehrten literarische Beiträge, von fürftlichen Bersonen, Magiftraten und Raufleuten Gelb einsammelt, um seine Schriften berausgeben au können. Aber es kommt weiter nichts zu Tage, als bag er ber Herzogin von Weimar einige "formulen declinandi et conjugandi" übersendet. Als er im Jahre 1618 nach Röthen kommt, fagt er felbit, daß er bisher "mit dem Modell nicht herausgewollt". meil er weber Freiheit zu bauen, noch Materie, noch Werkleute gehabt habe. Die Wahrheit ift jedoch die, daß Ratte die glanzendfte Brotection fand, von seinen Gonnern reichlich mit Geld versorat und von vielen Gelehrten bereitwilligst unterflütt wurde, bennoch aber nichts leiftete. Wenn man in ihn brang, daß er boch seine so oft versprochenen Werke endlich herausgeben moge, fo machte er verschiedene Ausflüchte: es sei noch nicht Alles vollendet, er wolle seinen Methodum nicht vorzeitig aller Belt offenbaren, er sei burch vielfältige Geschäfte verhindert, übrigens bestehe seine Didactica vornehmlich in praxi et viva voce, konne also in Buchern und Briefen nicht wol dargelegt werden; wenn man aber tüchtige und vertrauenswürdige Gelehrte zu ihm fenden wolle, so werde er ihnen vertrauter Weise alles gründlich offenbaren und entbeden, wodurch fie einen unsterblichen Ramen erlangen würden. Ramen nun aber Manner, wie er fie gewünscht

hatte, so hörten sie bennoch nichts als Brahlereien und Ausreden; entweder hatte ber Didakticus feine Zeit, ober er fürchtete, bag man fein Bertrauen migbrauchen, ihm feine Geheimnisse abhorchen und entwenden wolle. Was aber die Musterschule betrifft, welche Ratte zuerft in Frankfurt, bann in Weimar, in Caffel, Augsburg, Ulm, Basel aufrichten wollte, fo tam fie nirgends ju Stande. Un einigen Orten erstickte bas Unternehmen im Reime, weil ber Didakticus weder eine Probe thun, noch einen Plan mittheilen wollte; an anderen wurde es nach einigen Experimenten aufgegeben, weil es feinen Erfolg versprach. Die Schuld lag nach Ratte's Meinung nie an ihm felbst, sondern stets an Anderen. Fürften, Magistrate, Gelehrte, Privatpersonen wurden von ihm aufs heftigfte geschmäht. Er schilderte sie als undankbare, neis bische, geizige und ehrvergessene Leute, die nur von Ruhmsucht und Eigennut getrieben wirben, und behauptete, daß überall "ber leibige Teufel etliche boshaftige Leute und unruhige Köpfe wider ihn und sein Werk aufreize." In der That aber bewirkte er selbst biese Aufreizung. Seine besten Freunde und Mitarbeiter wendeten fich von ihm ab, weil feine Prablerei, feine Schmähsucht, fein Hochmuth, sein tyrannisches Wefen unerträglich maren, und weil er überdies weder fruchtbare Poeen von sich gab, noch ein gebeibliches Werk zu Stande brachte. In Bafel mußte er fogar wegen grober Injurien etliche Monate im Gefängnisse figen, und auch ber Markgraf von Baben foll ihn einige Zeit in Saft gehalten haben. Sin und wieder nannte man ihn geradezu einen "Landbetrieger". Kurz, wenn Ratte überhaupt etwas Rühmliches zu leisten fähig mar, so mußte sich ihm eine neue Stätte aufthun: im Gudweften Deutschlands war fein Ansehen babin.

Da bereitete ihm einer ber ausgezeichnetsten Fürsten jener Zeit, Ludwig von Anhalt-Köthen, einen höchst günstigen Wirkungsstreis. Dieser geistvolle und ebelsinnige Fürst, ein eifriger Försberer ber beutschen Nationalbildung, Stifter der "fruchtbringenden Gesellschaft", wollte in seiner Residenzstadt eine Musterschule schaffen und zu diesem Zwecke einen Kreis von ausgezeichneten Geslehrten und Schulmännern um sich versammeln. Zum Leiter der Anstalt hatte er den Wolfgang Katke ausersehen. Zwar lauteten die über den Dibakticus eingezogenen Nachrichten ungünstig, und

Ludwig's eigene Brider hatten fo wenig Vertrauen zu Ratke, baß fie es ablehnten, sich an dem Köthener Inftitute zu betheiligen. Ludwig aber hielt an seinem Borhaben fest, bewog den Herzog Ernst ben Rüngeren von Weimar, mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen, und lub Ratten ein, nach Röthen zu fommen. Dieser erschien baselbst im April 1618. Run beriefen die Fürsten eine Anzahl Gelehrter aus Jena, Wittenberg, Bafel, Dresben u. f. w., welche in Gemeinschaft mit ben bereits in Röthen wirkenden Schulmännern und unter Ratke's Direction dem Werke bienen, vor Allem auch bie nöthigen Schulbücher (Grammatiken, Lexika, Classiferausgaben u. f. m.) herftellen follten. Bur Bervielfältigung biefer Schriften wurde eine Druderei errichtet. Die vorhandenen Lehrzimmer und Schuffebaube murben verbeffert, erweitert und burch neue vermehrt. Die Inspection ber Schule übertrug ber Fürst einem Collegium, bestehend aus bem Suberintendenten, bem Burgermeister, zwei Rathsberren und drei Bürgern. Und nachdem die nöthigen Vorbereitungen getroffen waren, trat am 21. Juni 1619 ber neue Lehrorganismus in Wirksamkeit. Die ganze Anstalt beftand aus zwei Sauptabtheilungen, einer Stadtschule und einem Collegium im fürftlichen Schlosse. Im letteren sollten Borlesun= gen für "Präceptoren und Studenten" gehalten, überhaupt höhere Studien betrieben werben. Unter ben Sprachen follten gunächft bie deutsche, die hebraische, die griechische, die lateinische und die frangösische gepflegt werden; von ben Wissenschaften ftanben in erfter Linie Metaphyfit, Logit, Rhetorit auf bem Brogramm. Für dies Alles waren tüchtige Lehrfräfte gewonnen. Außerdem gebachte man auch Theologie und Rechtswissenschaft in ben Studienplan aufzunehmen. Der Fürst scheint eine Art Afademie im Sinne gehabt zu haben, welche aber, vermuthlich in Folge ber damaligen Rriegsstürme, nicht zur Entfaltung tam. -- Bas bie Stadtschule betrifft, die uns am meisten interessirt, so haben wir uns dieselbe nicht als ein ganz neues Institut zu benten. Sie bestand schon längft, wurde nur reformirt und erweitert. Ratte felbst gab weber im Schloß noch in ber Stadtschule Unterricht. Er war nur Director und sollte besonders "ben Methodum docendi ben Brofessoren und Braceptoren zeigen." Die Knabenschule umfaste vier Classen, zwei beutsche, eine lateinische und eine griechische.

neben bestand eine "Mägbleinschule" mit zwei Classen. In der "beutschen Schule,"d. i. in den beiden Unterclassen der Knabenschule und in der Mägdleinschule wurde Religion, Lesen, Schreiben, deutsche Sprachlehre und Rechnen gelehrt. Von Realien sindet sich keine Spur. (In dem Plane sitr die höhere Schule werden Logik und Metaphysik als "roalia" bezeichnet.) Als Schulbücher dienten in der deutschen Knabenschule und in der Mägdleinschule ein Lesebüchlein (Fibel), dann das neue Testament oder das erste Buch Moss und hierauf die ganze Bibel, daneben ein Abris der deutschen Sprachlehre.

Was nun den Berlauf der unter Ratte's Leitung unternommenen Schulreform betrifft, so war derselbe ein höchst ungünstiger. Kaum hatte das Werk begonnen, als auch schon bebenkliche Mängel und Mißhelligkeiten an den Tag traten. Ratke
scheint nicht das erforderliche Lehrgeschick zur praktischen Aussührung seiner Grundsätze und Entwürfe besessen zu haben; und
wenn er es wirklich besaß, so war es ein großer Fehler von ihm,
daß er nicht selbst unterrichtete. Ueberdies mangelte ihm die treue Hingebung an die Sache, die ruhige Beharrlichkeit des Strebens,
die umsichtige Klugheit und gewinnende Freundlichkeit im amtlichen Verkehr. Selbstüberschätzung, Eigensinn, Ehrgeiz, Hinterlist, Schmähsucht, Grobheit und herrischer Uebermuth sollen nach
vielen glaubwilrdigen Zeugnissen seine hervorstechendsten Eigenschaften gewesen sein. Und so gab es stets Verdruß und Zank,
aber keine unbefangene, planmäßige und freudige Arbeit.

Die Inspectoren berichteten am 28. Juli 1619 an ben Herzog, daß in der Schule zur Zeit "wenig progress, mehr aber laxa et dissoluta disciplina" zu verspüren sei. Im weiteren Berlause der Dinge rügten die Schulinspectoren insbesondere, daß die Kinder nicht ordentlich lesen lernten, sondern das Lesebüchlein auswendig hersagten; daß sie serner nicht schreiben lernten; daß die deutsche Sprachlehre vernachlässigt werde; daß die Schüler eine schlechte Aussprache hätten; daß der Gesang ganz weggefallen sei, weil die Schüler vor dem Cantor keinen Respect mehr hätten; daß die Schüler auf den Straßen großen Unsug trieben u. s. w. Bezüglich des letzten Punktes muß erwähnt werden, daß Ratke, von der Meinung ausgehend, es dürfe nie länger als eine Stunde ohne

Unterbrechung unterrichtet werden, und es muffe zwischen je zwei Lehrstunden eine Stunde frei sein, die Lectionen folgendermaßen angeordnet hatte: Bormittags von 7-8 Uhr und von 9-10 Uhr, Nachmittags von 3-4 Uhr und von 5-6 Uhr. In den Zwischenftunden trieben fich nun viele Rinder larmend auf den Strafen umber. Bezüglich des Lesens und der Sprachlehre fei bemerkt, baß Ratte bas Sillabiren verwarf, bagegen forberte, bie Kinder muften nach Erlernung ber Buchftaben fogleich zum eigentlichen Lesen fortschreiten, und daß er die Grammatik (sowol im Deutichen als auch im frembsprachlichen Unterrichte) erft nach einer genügenden Lecture betrieben wiffen wollte; erft fei die Sprache selbst zu geben, bann bie Sprachlehre aus jener zu abstrahiren. -Rurg: durch seine Neuerungen, noch mehr aber durch seine Charafterfehler machte fich ber Didakticus viele Feinde, und nach kaum breimonatlicher Wirksamkeit hatte er auch in Röthen keinen festen Boben mehr. Er verlangte nun vom Fürsten Ludwig, bak biefer in einem Erlag an seine Unterthanen für die Unterrichtskunft, sowie für die Ehre und Autorität Ratte's öffentlich eintrete. Als aber ftatt beffen eine Untersuchung gegen ben Dibaktiker eingeleitet wurde, schob derfelbe alle Schuld an den Mängeln des Unterrichtes und ber Schulzucht auf die Lehrer und die Inspectoren. Auch hatten, fagte Ratte, die Geiftlichen fein Wert bei ben Eltern verkleinert. Und allerdings hatten firchliche Zwistigkeiten einigen Untheil an dem Miklingen der unternommenen Schulreform. Ratte nämlich pflegte in provocirender Beise sein orthodores Lutherthum bervorzukehren (obwol er nie in die Kirche ging), wodurch sich diereformirte Beiftlichkeit von Rothen verlett fühlte. Seftig beklagte fich Ratte auch über ben Fürsten selbst. Dieser verfahre gegen Ratten tyrannischer, als es je ein Fürst gethan habe; Ratte werde ärger geplagt, als Job vom Teufel geplagt worden sei, und habe boch taum bas Brob zu effen; man gebachte ihn um Gut, Ehre und Leben zu bringen; die Hofpoffen seien ihm zuwider: er wolle fortziehen und fich um ben Rürften nicht weiter kummern: biefer wolle die Dibattit "zu seiner Erzcalvinisterei brauchen", u. bgl. m.

Bu Ratle's Entschuldigung muß bemerkt werden, daß die Köthener Schulreform in einem zu großen Stile und mit überspannten Erwartungen angefangen wurde; daß ferner in der Stadt-

į

ichule das Regiment zu vielköpfig und theilweise wol auch nicht vorurtheilslos war: daß überdies in 2-3 Monaten unmöglich Alles in guten Gang tommen konnte; daß endlich wol auch Ratte's persönliche Verhältnisse nicht aans befriedigend waren, indem auffallender Beise in feinem Dienstvertrag über sein Ginkommen nichts erwähnt wird, während boch seine Mitarbeiter vertragsmäßig bestimmte Besolbungen zugewiesen erhielten: die vom Auslande herbeigezogenen Professoren jährlich ungefähr je 200 Thaler baar, die einheimischen Lehrer neben kleineren Geldbeträgen beftimmte Quantitäten von Korn, Weizen, Wein, Holz. — Was man aber auch ju Gunften Ratte's anführen moge, jedenfalls hatte er felbst viel Schuld an seinen Migerfolgen, und Fürst Ludwig war laut allen glaubwürdigen Zengniffen ein fo edler, hochgebildeter und wolwollender Mann, daß man ihm ein tyrannisches Berfahren gegen Ratte nicht zutrauen kann. Dennoch wurde letterer auf fürstlichen Befehl am 5. Oftober 1619 verhaftet, auf bas Schloß zu Warmsborf geschafft und bort länger als acht Monate gefangen gehalten. Uebrigens geschah bie Berhaftung in rücksichtsvoller Form, und der Arrest war ein fehr milber. Gine Ausföhnung zwischen bem Fürften Ludwig und Ratte tam jedoch nicht ju Stande; fie icheiterte an ber hartnäckigkeit und ben beleibigenben Auslassungen des Didakticus. Fürst Ludwig zog schließlich, um den leidigen Handel zum Abschluß zu bringen, mehrere unparteiische Auristen (barunter auch Wittenberger Brofessoren) zu Rathe, und am 11. Juni 1620 murbe Ratte entlassen, nachdem er einen Revers unterschrieben, beffen wefentlichfte Stellen (abgesehen von ihrer veralteten Orthographie) folgendermaßen lauten: "Ich Wolfgang Ratichius vor männiglich hiermit thue kund, daß ich an unterschiedenen Orten, sonderlich aber am fürstl. sächsischen und anhaltischen Sofe, zu Weimar und Röthen, mich angegeben und unterthänig erboten, eine neue Lehrart ju zeigen und ins Wert zu ftellen, fo Rirchen und Schulen, ber lieben Jugend und gangen Chriftenheit jum Beften und Gott ju Ehren gereichen würde, also dag ein Knabe nicht allein aufs längfte in einem Rahre eine Sprache, es sei die hebraische, griechische, lateinische ober eine andere, lernen und begreifen, sondern auch folgends in freien Künsten geschwind zu guten profectibus gelangen sollte,

darüber auch mit den durchlauchtigen hochgeborenen Fürsten und Herren . . . einen Schlug und Bertrag unterm Dato Röthen ben 11. Juni 1619 gemacht und aufgerichtet habe. Obwol num 33. 33. Gond. mir auf meine hohe Betheuerung, daß ich noch ein Mehreres, als sich vorbin erwiesen, leiften könnte, anädig geglaubt und getraut, viele taufend Gulben barauf gewendet und mir unterschiedene Leute von Professoren und anderen Gelehrten, bie ich meistens selbst benannt und vorgeschlagen, zugeordnet und mit großen Roften gur Stelle kommen laffen, mit beren Befchicklichkeit, Rath und Arbeit ich wol zufrieden gewesen, auch dasjenige, mas sie zu Papier gebracht, gerühmt, gelobt und zu meiner Lehrfunft bienlich erfannt, ja auch für meine Arbeit an anderen Orten ausgegeben; weil ich aber mehr gelobt und veriprochen, als ich verftanden habe und ins Werk richten konnte, und nicht allein 33. 33. Gond. mit vergeblichen Worten aufgehalten und in große Roften geführt, fondern auch gegen 33. FR. Gond. mich undankbar gezeigt und von NA. FR. Gond. und anderen Fürften und Obrigkeiten schimpflich und schmählich geredet und geschrieben, auch diejenigen, die mir zugeordnet waren, faft fammtlich übel angelaffen, widerwärtig und ungeduldig gemacht und fie wie auch bie fürftlichen Rathe, hofprediger und andere geiftliche und weltliche Personen, die mich nicht beleidigt, an Ehren beftig gescholten und angegriffen: so find 33. 33. Gond. nicht unbillig zu Ungnade und bahin bewogen worden, daß fie mich in einem Stüblein und leiblicher haft gehalten haben. Wiewol ich nun, wenn mit mir nach Scharfe ber Rechte berfahren werden sollte, schwere Strafe verdient, 33. 33. 38. Gond. aber auf ehrlicher Leute unterthänige Rurbitte Onabe für Recht einaewendet und mich der Haft gnädig entlaffen hat, so nehme ich foldes für eine bobe fürftliche Gnabe mit unterthänigem Dant auf und an." Schlieflich verpflichtet fich Ratte in biefem Repers. bie Lande ber Fürsten von Anhalt und Weimar zu meiben und ieber Recrimination zu entsagen.

In Köthen nahm übrigens nach ber Berhaftung Ratke's die Schule einen guten Fortgang. Der Fürst selbst widmete ihr fort-während das lebhafteste Interesse, und die ihm zur Berfügung stehenden Schulmanner arbeiteten mit Berständnis und Pflicht-

treue. Noch vor Ratte's Entlassung wurde die Schule der Art erweitert, daß sie dann sechs Classen hatte, drei für den deutschen und drei für den gelehrten Unterricht.

Ratte aber wendete sich von Röthen nach Magdeburg, wo er fich einen neuen Birtungsfreis grunden wollte. Die Berbaltniffe lagen günftig für ihn. Die Stadt war eifrig lutherisch, und die Geiftlichkeit ftand auf seiner Seite; ber Rath ging mit einer Berbefferung bes Schulwesens um und zeigte fich geneigt, bem Dibattiter eine Stätte zu bereiten. Gine Bartei wollte ihn fogar jum Schulrector ernannt wiffen. Allein Ratte's Gebeim- und Wichtigthuerei, seine Ginmischung in firchliche Dinge, endlich bie bedenklichen Nachrichten, welche aus Röthen über ihn einliefen. vereitelten alle Bemühungen seiner Freunde. Er verwickelte fich auch in Magdeburg in heftige Streitigkeiten, felbft mit bem Stabtrathe, beren Ende nur burch seinen Weggang (1622) berbeigeführt wurde. Seine letten Lebensjahre verlebte er an verschiedenen Orten in Thuringen, unterftützt von ber Gräfin Anna Sophie von Rudolftadt und jenem wettinischen Prinzen, welcher nachmals als Herzog Ernst ber Fromme von Gotha so großen Ruhm erlangte. Roch hoffte Ratichius von bem schwedischen Reichstanzler Orenstierna, bem er seine Unterrichtsprojecte vorgelegt hatte, eine Wieberaufrichtung feines pabagogifchen Ruhmes, als 1635 gu Erfurt ber Tod ben unruhigen Beift aus bem gebrochenen Leibe rief.

Ratke hatte die Gebrechen des Schulwesens seiner Zeit erstannt, vermochte sie aber nicht zu heilen. Sein unbestreitbares Berdienst ist es, die Nothwendigkeit und Wichtigkeit einer Lehrstunst mit Bestimmtheit hervorgehoben, auch mehrere richtige Grundsätze für dieselbe aufgestellt zu haben. Allein er übersschätze die (objektive) Methode und unterschätzte die Bedeustung der Persönlichkeit des Lehrers. Sein Hauptseld war der Sprachunterricht, den er von dem Mechanismus des Regelwerkes auf das lebendige Gebiet der Sprache selbst zurücksühren wollte, worin er den Methodikern der neuesten Zeit vorangegangen ist; der Muttersprache suchte er ihre Rechte zurückzuerobern. Aber auf dem Gebiete des Realunterrichtes, des wahren Sachunterrichtes, hat er nichts geleistet. Auch ist er mit Ausstellung seines didaktisschen Spstems niemals zu Stande gekommen, obwol er zu ver-

schiedenen Zeiten Bruchstilde ausgearbeitet hat. Uebrigens ist sein Lebenslauf ein sprechender Beweis dafür, daß Theorie allein keine praktischen Leistungen verbürgt, daß diese vielmehr Geschick, Gebuld, Lebensklugheit, einen unbefangenen Sinn und vor allem reine, von Eitelkeit und Ehrsucht freie Hingabe an die Jdee der Menschenbildung voraussetzen.

#### § 29. Comenius.

Diese Eigenschaften besaß in hohem Grade Amos Comenins, eine ber herrlichften Geftalten in ber Geschichte ber Babagogik. Er gehört ber czechischen (böhmischen) Nation an und war geboren am 28. März 1592 zu Nivnice (Nivnit) in Mähren. Sein Bater, Namens Martin, ein Müller, ftammte aus bem in ber Nähe von Ungarisch Brod gelegenen Dorfe Romna; nach seiner Uebersiedelung in die Stadt hatte er ben Beinamen Romensty (Comenius) erhalten, welcher Name bann auf ben Sohn überging. Da Martin Komensky bereits 1602 ftarb, so erhielt der erst zehnjährige Amos einen Bormund, welcher allem Anscheine nach ben Anaben zuerft für ein Sandwert bestimmte. Wenigstens miffen wir, daß Amos Comenius erft im 16. Lebensjahre in eine lateinische Schule eintrat. Uebrigens ift seine Jugendgeschichte bunkel. In religiöser Binficht gehörte er der Gemeinde der bohmisch-mahrischen Brüder an. Da bieselbe, aus Nachkommen ber Suffiten entstanden, sich am meisten mit ber reformirten Rirche verwandt fühlte, so ging Amos Comenius nach Bollenbung seines Schulcursus, um Theologie zu studiren, auf die reformirte Universität zu Herborn im Naffauischen und von da auf die Universität Beibel-Nachdem er zu seiner weiteren Ausbildung noch Amfterbam, vielleicht auch England besucht hatte, kehrte er in sein Baterland zurud, wo er in ben beiben Städtchen Prerau (1614-1618) und Fulneck (1618-1621) als Schulrector und Prediger ber Brüdergemeinde wirfte. Da machte ber breißigjährige Rrieg einen tiefen Rif in sein Leben. Im Jahre 1621 ward Fulneck von einer spanischen Truppe geplündert und verbrannt. Sieben Jahre lang lebte feitbem Comenius zurudgezogen im nord-öftlichen Bobmen, zuerft von einem herrn von Zierotin, bann von einem herrn Sabousty, welche beibe ber Brübergemeinde angeborten, gaftlich aufgenommen. Beschäftigt mit Studien und schriftstellerischen Arbeiten hoffte er vergeblich auf Wiedereinsetzung in seinen Birtungsfreis. Durch das im Jahre 1624 erlassene und 1627 erneuerte Berbannungsebict Ferdinands II. gegen die Evangelischen ward Romensty, wie so viele Andere, genöthigt, sich eine neue Beimat au suchen. Er ging 1628 nach Liffa in Bolen, wohin sich bereits vorher viele seiner Glaubensgenoffen gewendet hatten, indem fie bort ben Schutz eines Grafen Legezonsti genoffen. In Liffa fand Romensky an der Gelehrtenschule zuerst als Lehrer, bann als Rector ein neues Arbeitsfeld. Balb (etwa 1631) brachte er auch seine erften bibattischen Hauptwerfe zum Abschlusse: die Didactica magna (Große Unterrichtslehre; querft böhmisch, bann lateinisch) und die Janua linguarum reserata (bie erschlossene Thure ber Sprachen, ein Lehrgang bes Unterrichtes in benfelben überhaupt, praktisch ausgeführt an ber lateinischen). Die lettere Schrift, im Originale bohmisch-lateinisch, grundete seinen Ruhm; fie fand einen unerhörten Beifall und wurde in 12 europäische und in mehrere asiatische Sprachen übersett. Ratte's Rame trat nun durch ben bes Comenius in Dunkel. Der neue Dibaktiker wurde von ben Reichsftänden Schwedens und vom Barlamente Englands einge laden, nach feinen Grundfäten die bortigen Schulen in neue Bahnen zu leiten. In England, wo Comenius 1641 erschien, labmten aber bie bem offenen Bürgerfriege gutreibenben politischen Wirren alle friedlichen Reformen. In Schweben, wohin fich unfer Schulmann 1642 begab, und wo mitten im Rriege ber Rangler Drenftierna immer die Bebung ber Schulen im Auge behielt, auch perfonlich mit Comenius verhandelte, fand berfelbe einen gunftigeren Boben für seine Ibeen und Anregung gur weiteren Ausarbeitung berfelben. Mit Abfaffung von Schulbuchern beschäftigt, welche gunächft in Schweben eingeführt werben follten, hielt er fich von 1642-1648 in Elbing auf. Im lettgenannten Jahre kehrte er nach Lissa zurud, woselbst er von da an mit seiner schulmanniichen Thätigfeit die firchliche eines Bischofs feiner Gemeinde verband. Im Jahre 1650 folgte er ber Ginladung eines Fürften Rafoczi nach Batat in Oberungarn, wo er die Schule reorganis firen follte. Er brachte aber nur die brei Unterclaffen zu Stande; Die Untlichtigfeit ber ibm gur Seite ftebenden Lehrfrafte machte

ihm das Unternehmen schwer, und der Tod feines Gonners vereitelte die Bollführung beffelben. Ein bleibendes Denkmal fette sich aber Comenius mahrend seines Aufenthaltes in Patak durch die Abfassung seines Orbis pictus, welcher 1657 zu Mirnberg erschien. Im Jahre 1654 aus Patat nach Lissa zurückgekehrt. fand Comenius ben Frieden feiner Gemeinde tief gefährbet. 3mifchen Bolen und Schweben wurde damals ein Rrieg geführt, welchen ber Sag der Jesuitenpartei gegen die Evangelischen febr verschärfte. Als nun im Jahre 1656 nach bem Rudzuge der Schweden bie Bolen Liffa verbrannten und die Brüdergemeinde für immer zerstreuten, mußte auch Comenius abermals ben Wanderstab ergreifen. Durch Schlesien und die Mark ging er nach Stettin, von wo aus er über hamburg nach Amfterdam reifte. Bier, wo er bereits als Rüngling ein reges Geiftesleben fennen gelernt hatte, wo ihm seine Schriften viele Freunde erworben hatten, wo er vom Rathe. von den Gelehrten und Handelsherren mit Achtung und Theilnahme aufgenommen wurde, gründete er fich Ende des Jahres 1656 seine lette Beimftätte. Sogleich ging er an die Besorgung ber Gesammtausgabe feiner Werte, welche ichon 1657 erschienen. Sein thatenreiches und leidenvolles Leben, beffen letter Abschnitt hauptsächlich dem Privatunterrichte und der schriftstellerischen Thätig= feit gewidmet war, ging am 15. November 1670 zu Ende.

Geben wir nun in ben padagogischen Gebankenkreis bes Comenius naber ein.

Daß Comenius durch die Joeen Baco's und Ratke's in seinem pädagogischen Denken und Streben vielsach gefördert wurde, beweisen seine eigenen Werke. Wit Ratke suchte er auch in directen Verkehr zu treten, erhielt jedoch auf seine Briese keine Antwort. Wie aber Comenius ebensowol die Fehler des alten Schulwesens als die Einseitigkeit seiner Vorgänger scharf erkannte und vorsichtig vermied, so zeigte er sich zugleich in hohem Grade orizginell und fruchtbar in der Neugestaltung des gesammten Erziehungssschstens. Er ist ein Pädagog ersten Ranges, sowol auf dem Gebiete der Theorie als der Praxis.

Als Ziel der Erziehung betrachtet Comenius, der ja von der Theologie aus zur Pädagogik überging, das "Ebenbild Gottes"; indem er aber dieses Jdeal näher bestimmt, wird es gleichbedeutend mit der Poee allseitiger und harmonischer Menschenbildung. Das Rind foll nach Comenius feiner irdischen und himmlischen Beftimmung entgegengeführt, es foll auf Erden brauchbar und glücklich. im himmel felig werben. Daber muffe es jur Beisheit, Tugend und Frommigkeit angeleitet werden, wobei aber auch die leibliche Gefundheit und praktische Tüchtigkeit nicht außer Acht zu laffen fei. Diefen Zweden aber, fagt Comenius, entspreche bas Unterrichtswefen seiner Zeit nicht. Denn an vielen Orten gabe es gar keine Schulen, an anderen sei nur für die Rinder ber Wolhabenden geforgt, mabrend boch gur Forderung ber allgemein-menschlichen Bestimmung alle Kinder, reiche und arme, vornehme und geringe. Anaben und Madden eine planmäßige Schulbilbung erhalten mußten. Vueberdies fei die herrschende Unterrichtsweise langweilend. abichredend und buntel, die fittliche Bilbung werde in den Schulen vernachlässigt. Realien lehre man nicht, auf Latein verwende man übermäßig viel Reit und doch meift vergeblich. Ihm felbit feien die iconften Jugendjahre durch unnütes Schultreiben ver-Comenius will nun ein geordnetes Spftem von dorben worden. Bilbungsanstalten geschaffen wiffen. Dieses System foll vier Abtheilungen haben: Die Mutterschule, die Bolksschule, die lateinische Schule und die Hochschule. Gine Mutterschule (b. i. die erfte bausliche Erziehung unter Leitung ber Mutter) foll in jedem Saufe, eine Bolksichule in jeder Gemeinde, eine lateinische in jeder Stadt, eine Hochschule (Afabemie) in jedem Reiche ober in jeder größeren Broving fein. In der Mutterschule soll das Rind die erften sechs Sahre verbleiben, vom 6. bis 12. Jahre foll es bie Boltsichule besuchen. So weit also mitffe ber Bilbungsgang aller Rinber übereinstimmen. Erft nachdem sie bas Ziel ber Bolksschule erreicht hatten, follten fie fich entweder praktischen Geschäften ober höheren Studien widmen.

Die Mutterschule habe in Summa dafür zu sorgen, daß ein gesunder Geist in einem gesunden Leibe sei. Demgemäß müsse die Mutter schon vor der Geburt des Kindes das Gedeihen desselben dadurch fördern, daß sie sich einer vernünftigen Diät besleißige, sie müsse dann aber auch den Säugling mit aller Treue pflegen, ihn namentlich auch selbst stillen; hierauf sei dem Kinde eine einsache, alle Reizmittel und Quacksalberei ausschließende Kost, Gelegenheit

und Muße zu frohem Spiele, eine vielseitige Anschauung verbunben mit einfachen Belehrungen zu bieten, zugleich aber Tugend und Frommigkeit einzupflanzen. Sinnreich weift Comenius nach. wie das Kind schon in den ersten sechs Jahren im elterlichen Saufe die Elemente aller feiner späteren Renntniffe gewinnen konne und folle. Bon ber Wiege aus erweitere fich fein Blid allmälig über bas Wohnzimmer, bie sonstigen Räume bes Hauses, ben Hof, bie Strafen, die Garten und Felder, auf Sonne, Mond und Sterne; es lerne feine Bliedmaßen nebft ihrem Gebrauch, nicht minder Thiere, Pflanzen und Steine fennen und benennen, Licht und Finsterniß, Tag und Nacht, Farben und Formen, Jahlen und Tone unterscheiden; es gewinne die Anschauungen von langeren und fürzeren Zeitabschnitten, vom Wechsel im Naturleben, von ben Ginrichtungen, Beschäftigungsweisen und Erlebnissen in ber Menschenwelt, bore Lieber fingen, vernehme die Sprache, febe bie Geberden seiner Umgebungen und finde hierin eine Ausbrucksform für seine eigene Innenwelt. Rurg: Comenius entwirft einen naturgemäßen Grundrig ber erften Anschauungs-, Dent- und Sprechübungen und zeigt, wie in benfelben bie Grundlagen alles fpäteren Unterrichts in der Geographie, Natur- und himmelskunde, Chronologie und Geschichte, Geometrie und Arithmetik, in ber Musik und Sprachlebre enthalten feien. Daneben follen nun die Eltern burch gutes Beispiel ihren Rinbern fittliches Gefühl einpflanzen, fie nicht verziehen, vielmehr zur Mäßigkeit, Reinlichkeit, Folgfamfeit, Bescheidenheit, Anständigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Arbeitsamkeit, zur Menschenliebe und Dienftfertigkeit anleiten, bierzu auch nöthigenfalls eine beilfame Strenge anwenden. Wenn nun bas Kind reif werbe für die Schule (im 6. Jahre), so solle man ihm dieselbe nicht in einem abschreckenden, sondern in einem freundlichen Lichte zeigen.

Die Volksschule nun soll nach Comenins keine andere Sprache lehren als die Muttersprache und überhaupt praktische Bildung verbreiten. Lesen, Schreiben, Orthographie, Rechnen, Messen, Gessang, Religion, das Einsachste aus der Geschichte, Ratur-, Erdund Weltkunde, populäre Belehrungen über Gewerbe und Künste sollen den Unterrichtsstoff ausmachen; dies alles sei nicht nur für die künftigen Geschäftsleute aller Art, sondern auch für die künf

tigen Gelehrten werthvoll und nöthig. So ist die Volksschule des Comenius, welche aus sechs Classen bestehen soll, die Vorschule sowol für das praktische Leben, als auch für die höheren Unterrichtsanstalten. In Betreff der letzteren sei nur demerkt, daß Comenius ihnen die Norm gibt: ohne Sachkenntniß keine vernünstige Rede, daher Pflege der Realien, nie Worte ohne Gedanken, immer das Concrete vor dem Abstracten. Daß in diesen Principien schon die Leine der später zu den Symnasien hinzugetretenen Realschulen liegen, und daß aus dem Geiste, welchen Comenius vertrat, nachmals allerlei höhere Fachschulen und Afademieen neben den alten Universitäten entstehen mußten, leuchtet von selbst ein.

Doch wir haben hier besonders die Volksschulen im Auge. Welche Aufgabe Comenius benselben zuweift, murde ichon angebeutet und ift jett genauer barzulegen. "Die Schule, sagt er, ift eine Werkstätte ber humanität; fie foll die Menschen zum rechten, fertigen Gebrauch ihrer Bernunft, ihrer Sprache und ihres Runfttalentes, zur Beisheit, Beredtfamfeit, Gefchicklichkeit und Rlugheit Daher soll ihr Lehrstoff für alle Kinder bes Bolkes ausbilden." werthvoll, leicht faglich und allseitig bildend sein. Was biesen Forderungen nicht entspreche, mas weder Frucht fürs leben bringe, noch die menschliche Beredelung fördere, nur auf leere Worte und mechanische Oressur hinauslaufe, gehöre nicht in die Schule. Der forgfältig gewählte Lehrstoff muffe nun nach einer burchaus natur= gemäßen Methode behandelt werden, die also dem normalen Entwickelungsgang des Kindes zu folgen und die mannigfaltigen Inbividualitäten zu beachten habe. Zuerst sollen die Sinne, bann das Gedächtniß, endlich der Berstand und die Urtheilstraft in Anspruch genommen werden. Nichts foll ber Schüler auswendig lernen, was er nicht burch äußere ober innere Anschauung erfaßt hat, über nichts soll er Worte machen, was er nicht verfteht. Immer erft die Sache, dann der sprachliche Ausbruck, erft Beispiele, dann Erörterung, Regel und Uebung; in allen Fächern guerst das Leichteste und über allem Zweifel Gewiffe, bann bas Schwierige und Bermickelte, auch nie viel und vielerlei auf einmal, sondern ruhiger Fortschritt in festem Zusammenhange. Beisteswelt des Kindes soll sich organisch und harmonisch auferbauen, in allen Bunkten flar, geordnet, zusammenhängend und

übereinstimmend. Das Lind gewinne naturgemäß zuerst aus allen Erkenntniggebieten einzelne Grundanschanungen, die Mittelpunkte, an welche sich allmälig mehr und mehr specielle Einsichten anschliefen; daher solle ber Unterricht anfangs mehr encyclopabisch, bann erst genauer eingehend (fachlich) sein, er solle, wie wir sagen würben, einen concentrischen Bang befolgen. Die methodischen Gefete ber Anschaulichkeit, Gründlichkeit und Stufenmäßigkeit hatte Comenius vollständig erfaßt; nicht minder deutlich war ihm, daß aller Unterricht die Selbstthätigkeit des Schülers in Anspruch nehmen und fördern muffe. Das kind solle seine Sinne als Erkenntnigvermögen benuten, die Dinge betrachten, die Natur und das leben beobachten, das Wahrgenommene vergleichen und unterscheiden, aus ben gewonnenen Borftellungen Begriffe, Urtheile und praktische Folgerungen ableiten, seine Renntnisse burch die Sprache richtig und geläufig ausbrücken lernen und durch vielseitige Uebung be-Der Schüler burfe baber nicht blos schweigend bem Lehrer zuhören, sondern musse selbst mit seben, mit denken, mit sprechen, überhaupt alle seine Kräfte in Thätigkeit seten. Comenius vertritt mit einem Worte die heuristische Methode: die Ertenntniß soll nicht als eine fertige gegeben, sondern von den Elementen aus gefunden werden, oder, wie fich Comenius bilblich ausbrückt, ber Lehrer fae nicht Pflanzen ftatt Pflanzensamen. Also fein tobter Wortunterricht, feine Sprachbilbung ohne Sachunterricht! Es mögen hierüber noch einige Aussprüche von Comenius angeführt werden. "Die Jugend recht unterrichten heißt nicht, ihr einen Mischmasch von Worten, Phrasen, Sentenzen und Meinungen, die man aus Autoren zusammengelesen, einstopfen, sondern ihr bas Berftändniß filr bie Dinge öffnen, bamit hieraus wie aus einem lebendigen Quell viele kleine Bache sich entspinnen. jest haben die Schulen wirklich nicht barauf hingearbeitet, bag bie Rinder wie junge Baume aus eigener Burgel Triebe entwickelten, sondern nur darauf waren sie aus, daß sie sich mit anderweitig abgebrochenen Zweiglein behängten. Go lehrten fie bie Jugend, sich nach Art der Aesopischen Krabe mit fremden Federn zu ichmuden. Warum follen wir nicht ftatt tobter Bucher bas lebenbige Buch ber Natur aufschlagen? — Nicht Schatten ber Dinge, sondern Dinge felbft, welche auf die Sinne und die Einbildungsfraft Eindruck machen, sind der Jugend nahezulegen. Mit realer Anschauung, nicht mit verbaler Beschreibung der Dinge muß der Unterricht beginnen. Aus solcher Anschauung entwickelt sich ein gewisses Bissen. Die Menschen müssen so viel als möglich angeleitet werden, ihre Weisheit nicht aus Büchern zu schöpfen, sondern aus Betrachtung von Himmel und Erde, Eichen und Buchen, d. h. sie müssen die Dinge selbst kennen und erforschen, nicht blos fremde Beobachtungen dieser Dinge und Zeugnisse von denselben."
— Anschauung ersetze die Demonstration. Nur wo die Objecte selbst nicht beschafft werden können, möge man Abbildungen, Beschreibungen, Bergleichungen mit schon Bekanntem eintreten lassen.

Da nun Comenius im Unterrichte feine Worte ohne Sachtunde, vielmehr eine innige Berbindung bes Realen mit bem Sprachlichen wollte, die Schulen seiner Zeit aber aller realistischen Lehrmittel entbehrten: so schuf er ein Buch, welches die von den Rindern außerhalb des Schulzimmers gewonnenen Anschauungen fixiren und ordnen, augleich aber auch die etwa noch gänglich fehlenden Anschauungen wenigstens durch Abbildungen ersetzen, überbies aber alles Dargeftellte in bestimmte Borte fassen sollte. Dieses Buch ist der "Orbis pictus", oder wie er es deutsch nennt: "Die fichtbare Welt, das ift aller vornehmften Weltbinge und Lebensverrichtungen Borbild und Benamung." Simmel und Erde mit allen ihren Hauptobjecten und Haupterscheinungen, das Wichtigfte aus den Naturreichen, das Menschenleben mit seinen mannigfaltigen Berhältniffen, Arbeiten, Berufsarten und Ständen, selbst ber Leib und die Seele des Menschen in ben wichtigften Momenten, auch die Sitten- und die Religionslehre werden in Bild und Wort vorgeführt. Wenn nun biefes Buch allerdings nur ein Nothbehelf, d. h. ein Erfat der wirklichen Anschauung ift; wenn ferner die Abbildungen in demselben mangelhaft außfielen, übrigens vieles zusammenstellten, was in ber Wirklichkeit nicht beisammen ift; wenn sodann ber Inhalt bes Ganzen von bem gegenwärtigen Standpunkte ber Wiffenschaft aus als fehr mangelhaft erscheint; wenn endlich ein übertriebenes Streben nach Bollftändigkeit der Fassungsfraft bes Rindes zu viel aufgebürdet und zugleich sehr bebenkliche lateinische Benennungen moberner Dinge erzeugt hat: so war boch ber Orbis pictus für seine Zeit ein höchst originelles und sinnreiches Werk, das einen großen Fortsschritt der Pädagogik markirte, lange Zeit als ein nügliches Schulsduch gebraucht wurde und unzähligen, oft schlechteren, Bildersbüchern als Borbild diente. In wie großem Umfange man übrigens auch die Dinge in natura für Unterrichtszwecke verwenden möge: immer werden Abbildungen theils zur genaueren Betrachtung des in Wirklichkeit Angeschauten, theils als Ersat der mangelnden Wirklichkeit in Anwendung kommen müssen, und dies eben ist die Jee des Ordis pictus.

Bezüglich des fprachlich en Unterrichts fagt Comenius: "Jede Sprache wird beffer burch ben Usus, burch Boren, wieberholtes Lesen, Abschreiben u. s. w., als durch Regeln gelernt; biefe aber tommen dem Ufus zu Silfe und geben ibm Sicherheit." Demgemäß foll nun mit bem gefammten Sachunterricht Uebung in der Sprache verbunden werden, oder, wie man fich jett ausdrückt, aller Unterricht foll zugleich Sprachunterricht fein. Alles nämlich, fagt Comenius, mas ber Schüler erfaßt hat, foll er auch richtig und geläufig ausbruden lernen: bie Sprachbilbung müsse mit ber Beistesentwickelung parallel laufen, bie Rebe bas treue Abbild bes Gedankens sein; jene verhalte sich zu biesem wie das Rleid zum Leibe. Orthographische und grammatische Regeln verwirft Comenius feineswegs, nur follen fie auf anschaulicher Grundlage ruben; er huldigt derjenigen Methode, welche wir jest die analytisch-synthetische nennen und will immer die sprachlichen Uebungen an einen gehaltvollen und anschaulichen Stoff geknüpft missen. Die Muttersprache gilt ihm weit mehr als allen seinen Borgangern, mehr selbst, als seinem Beitgenoffen Ratte; sechs Jahre lang soll sie nach Comenius die einzige Schulsprache sein.

Sehr richtig bemerkt Comenius ferner, in consequenter Anwendung des Princips der Anschaulichkeit, daß beim Unterricht in den Fertigkeiten (Schreiben, Zeichnen, Singen, Lesen, Sprechen u. s. w.) das Vormachen, das gegebene Muster, nicht aber die Theorie die Hauptsache sei. Der Ansänger habe genau Achtung zu geben, treu nachzuahmen, sich fleißig zu üben, um allmälig zur Freiheit und individuellen Selbstständigkeit zu gelangen. "Handwerker verstehen sich hierauf gut: keiner wird dem Lehrjungen einen theoretischen Bortrag über sein Gewerbe halten, sondern er läßt ihn zusehen, wie er, der Meister, es angreist, dann gibt er ihm das Werkzeug in die Hände und lehrt ihn damit umgehen und ihm nachahmen. Thun kann nur durch Thun gelernt werden, Schreiben durch Schreiben, Malen durch Malen u. s. w." (Ist später auch auf die Erlernung der Lehrkunst angewendet worden.)

Comenius ift aber kein bloker Methodiker, sondern er wendet auch der disciplinarischen und padagogischen Seite der Schule seine Aufmerksamkeit zu. In ersterer Beziehung ift besonders der Borichlag intereffant, ber Lehrer folle überfüllte Claffen in Gruppen abtheilen und fich für jede Gruppe aus ben beften Schülern einen Gehilfen erwählen. Das ift also bereits die Bell-Lancaftersche Schuleinrichtung (f. §. 40). Ferner betont Comenius wiederholt, baß die Schule nicht blos Kenntnisse, sondern auch Tugend und Frömmigfeit verbreiten, die Schüler zur Umsicht, Ausdauer, Bunktlichkeit, Ordnung, Gerechtigkeit u. f. w. anleiten folle. Besonders weift er auch auf die Gesundheitspflege hin. Er verlangt heitere Schulzimmer und einen Spielplat neben bem Schulhause. Spiele und Turnübungen: als Laufen, Springen, Ringen, Ball- und Regelspiel, sowie Spaziergange follen mit ber Schuljugend vorgenommen werden. Ueber seine Schulpraris ift uns leider nur meniges bekannt. In Batak hielt er ungefähr folgende Tagesordnung ein: 6-7 Uhr Religion, 38-19 Uhr Hauptpensum (Sprachunterricht) theoretisch (eigentlicher Unterricht), 9-10 Uhr dasselbe prattisch (Einübung): 1-2 Uhr Musik oder mathematische lebungen, 13-14 Uhr Geschichte, 4-5 Uhr Stil, in ben Paufen und nach bem Unterrichte Leibesübungen: Laufen, Springen, Ringen, Ball- und Regelspiel, Blinde Ruh u f. w.

Daß in den pädagogischen Werken des Comenius auch schwache Partieen vorkommen, darf uns im Hindlicke auf sein Zeitalter nicht Wunder nehmen. Das reale Wissen, insbesondere auch die physische und psychische Anthropologie, war beschränkt und durch Frethümer getrübt; in Sachen der Religion, von der Comenius sehr viel spricht, steht er, wenigstens in der Theorie, auf dem Standpunkte der kirchlichen Orthodoxie des 17. Jahrhunderts; in seinen Aussührungen tritt nicht selten hinter der Wärme des Herzens die Klarheit des Verstandes zurück; er gebraucht viel Vilder und

Gleichnisse, die übrigens nicht immer recht zutressen; seine Methodik zersplittert er in eine große Anzahl einzelner Borschriften, in beren Disposition man nicht selten logische Strenge vermißt, die auch disweisen nicht recht mit einander harmoniren. Dennoch ist Comenius eine wahre Leuchte seines Zeitalters und in den eigentlich pädagogischen Dingen unbedingt ein Genie erster Größe. Bedeutungsvoll ist seine Anschauungsweise besonders dadurch, daß er das gesammte Erziehungs- und Bildungswesen als Mittel zur Beredelung und Beglückung der Menscheit, zur Versöhnung der Bölker, zur Erhebung über nationalen und consessionellen Haber betrachtet.

Indem wir von diesem Manne scheiben, verweisen wir die jenigen, welche sich genauer mit seiner Bädagogik befassen wollen, besonders auf die "Große Unterrichtslehre", deutsch von Beger und Zoubek, Leipzig 1872.

#### §. 30. Lode.

An Comenius reihen wir einen Engländer an, weil seine Lebenszeit saft ganz in das 17. Jahrhundert fällt, seine psychologischen und pädagogischen Grundsäte aber auf die Theorie und Braxis der Erziehung in Deutschland von großem Einfluß gewesen sind. Dies ist John Lode, geb. 1632, geft. 1704.

Die freisinnigen Gebanken, welche er über Religion und Politik aufstellte, milssen wir hier übergehen, so reiche Früchte sie auch getragen haben. Für uns ist zunächst die Thatsache von Bichtigkeit, daß Locke die Methode der inductiven Forschung, wie sie Baco neu begründet und vorzugsweise zur Untersuchung der äußeren Natur eingeschlagen hatte, zum erstenmale consequent auch auf die Untersuchung der geistigen Natur des Menschen anwendete. Hierduchung der der Begründer der für die Bädagogik so wichtigen empirischen Psychologie, die später in Deutschland durch Herbart, Beneke, Loze, Fechner u. A. ihre weitere Ausbildung erlangt hat. Insbesondere entwickelte und begründete schon Locke die wichtige Lehre, daß esk keine angeborenen Begriffe gibt, sondern daß alle menschlichen Begriffe theils in der äußeren, theils in der inneren Ersahrung ihre Quelle haben, d. h. theils aus den durch die Sinne vollzogenen Wahrnehmungen von

der Außenwelt, theils aus den im Bewußtsein gegebenen Ansschauungen von der Innenwelt gewonnen werden.

Das Zweite, was Locke für die Pädagogik geleistet hat, sind seine "Gedanken über die Erziehung der Kinder" (erschienen 1693). Den Inhalt dieses Buches müssen wir genauer darlegen.

Das Ibeal der Erziehung erkennt Locke in dem Ausspruche des Juvenal: Mens sana in corpore sano. Zuerst handelt er ziemlich eingehend von der Gesundheitspslege. Einfache, dem kindlichen Organismus zusagende Kost, leichte und bequeme Kleidung, viel Aufenthalt und Bewegung im Freien, sleißiges Baden und Schwimmen, gründliche Abhärtung, regelmäßiger Schlaf auf kühlem und nicht zu weichem Lager (Matraten), Bermeidung alles unnöthigen Medicinirens, das sind die Hauptpunkte, welche er hervorhebt. Gerade dadurch, daß Locke die physische Erziehung gründlicher und mit mehr Sachkenntniß behandelte, als alle früheren Pädagogen, bahnte er einen wichtigen Fortschritt im Erziehungswesen an, einen Fortschritt, der schon bei den Pietisten, noch viel entschiedener aber bei den Philanthropinisten in die Praxis überzgeht.

Biel Treffendes fagt Locke auch über die Zucht. Unterstützt werde das sittliche Gedeihen der Kinder durch die Kräftigkeit und Gefundheit bes Leibes. Selbstüberwindung und Selbstbeberrichung foll ber Bögling frühzeitig lernen. Der Erzieher muffe fich huten, fleine Fehler besselben gering zu achten, ober gar selbst ihn zu üblen Angewöhnungen, gur Leckerei, Putfucht, gu lügenhaften Musreben u. s. w. zu verleiten. Rie durfe man den Launen der Rinber, ihrer Selbst= und Berrichsucht nachgeben, nur ftrenger Behorfam könne fie allmälig zu mahrer Freiheit führen. Besonderen Werth legt Lode auf die Bilbung jur Wahrhaftigfeit und Ehrliebe. In letterem Buntte geht er ju weit, indem er für den jungen Menschen ben Chraeis und bas Streben nach bem Beifalle ber Welt zu einem der allerwichtigften Motive bes Sandelns machen will. Für Lob und Tadel, für den Beifall oder die talte Burückhaltung bes Erziehers folle ber Bögling befonders empfanglich fein. Rörperliche Buchtigungen feien möglichft sparfam und zwar nur gegen Bosheit, Widerfetlichkeit und wiederholtes Lügen anzuwenden. Der Einzelerziehung im Saufe gibt Lode unbedingt

ben Borzug vor der gemeinschaftlichen Erziehung in den Schulen. Die letzteren waren freilich zu seiner Zeit sowol in Rücksicht auf den Lehrstoff und die Lehrmethode, als auch in Rücksicht auf die Disciplin sehr mangelhaft, ja abschreckend; und wenn man, wie Locke thut, dem gegenüber ein edles Familienleben, eine treffliche Mutter und einen vorzüglichen Hofmeister voraussetzt, so wird ohne Zweisel die Privaterziehung den Borzug verdienen.

Auf Kenntniffe legt Lode weniger Werth als auf Gesundheit. Tugend und Lebensweisheit. Das Kind folle nur lernen, was ihm einst nüglich sein, was sein Fortkommen und Ansehen in ber bürgerlichen Gesellschaft forbern konne. Das Lernen felbft muffe möglichft ohne Zwang, aus freier Reigung bes Böglings von Statten geben und vom Erzieher angenehm und leicht gemacht werben. "Es ift so unmöglich, in eine gitternde Seele schone und regelmäßige Buge zu zeichnen, als auf ein schwantenbes Papier." Das Lefen follen die Rinder lernen, fobald fie fprechen konnen, aber ohne allen Awang, sondern spielend, 3. B. durch Bürfel, auf beren Flächen bie Buchstaben angebracht feien. Als Lefebuch werden Aefop's Fabeln, wo möglich mit Bilbern, besonders empfohlen. Das Zeichnen milffe seines praktischen Zwedes wegen fleifig geubt werden. Der Sprachunterricht folle nach ben Grundfagen bes Comenius ertheilt, also auf den Usus geftütt und bem Sachunterrichte angereiht werben. Auf praktisch realistisches Biffen, auf Menschenkenntnig, Gesetestunde, taufmannisches Rechnen und Buchhalten sei befonderer Werth zu legen. Dagegen bürfe mit Poesie und Musit ja nicht viel Zeit verschwendet werden. Die Rünfte fteben bei bem nüchternen, auf bas Braktifche gerichteten Locke in geringem Ansehen; bei seiner prosaischen Denkungsweise tann bas Gemuthsleben und ber afthetische Sinn nicht gur Geltung tommen. Dagegen wird das Tangen mit Borliebe empfohlen, weil es zur Entwickelung der Grazie und der feinen Manieren febr bienlich fei. Gin junger Mann "von Stande" muffe überdies auch fechten und reiten, pierzu in seinen Erholungsftunden noch ein Handwerk sowie Gartenbau und Landwirtschaft betreiben.

Locke gibt überhaupt in seinem Buche, zu bessen Abfassung ihn seine Praxis als Hosmeister in einem gräflichen Hause veran-

laßt hatte, neben allgemein pädagogischen Gedanken eine specielle Anweisung, wie der Sohn eines vornehmen Hauses erzogen wersen solle. Schon deshalb sind seine Erziehungsregeln einerseits nicht überall anwendbar, anderseits unvollständig; über die Bilbung der Kinder des Bolkes, über die Erziehung der Mädchen, über Einrichtung öffentlicher Schulen u. s. w. spricht er nur nebenbei.

Besonderen Anklang hat im 18. Jahrhundert, namentlich bei ben Philanthropinisten, Locke's Empfehlung der Leibespflege, der Handarbeiten, der Erleichterung des Lernens und der Auswahl des Lehrstoffes nach Nühlichkeitsrücksichten gefunden.

### §. 31. Bollsbildung und Schule im 17. Jahrhundert.

Im 17. Jahrhunderte kam von den Reformvorschlägen der oben charakterisirten Pädagogen nur wenig zu praktischer Durchsührung. Die Zeit war zu ungünstig. Das aus dem 16. Jahrshundert überkommene Schulwesen war erschlafft und theilte die Erstarrung, welche sich über das Kirchenwesen verbreitet hatte. Der Geist der Freudigkeit und des Aufstrebens nach höheren Zielen war fast gänzlich erloschen.

Da tam der dreißigjährige Krieg und übte auf die ohnehin nicht vom Bolfsgeifte getragenen Bilbungsftätten feine gerftorende Gewalt aus. Die heere verwandelten sich mehr und mehr in Räuber- und Mörderbanden. Alle Lafter wucherten empor und vernichteten die Grundlagen jeder geordneten und gedeihlichen Erziehungsarbeit, nämlich bie Tugend, ben Wolftand und ben idealen Sinn in der Familie und im Staate. Berwüstung, Beröbung und Armuth breiteten sich über die deutschen Lande aus. Dörfer verschwanden vom Erbboden und mit ihnen die Schulen. Das spärliche Einkommen ber Lehrer versiegte, und ber hunger zwang die berufenen Jugendbildner zur Ergreifung des Kriegs= handwerkes ober eines anderen Geschäftes, machte fie wol auch zu Landstreichern und Räubern. Die Schüler wurden burch Kriegsgefahr, hunger und Best zerstreut; es war noch ein günstiger Fall, wenn die Stätten der Bildung nur vorübergehend in Militärquartiere und Lazarethe verwandelt wurden. Manche gingen ganz ein, darunter auch die einst von Tropendorf geleitete Anstalt zu Goldberg. Die und da wurden burch wechselnde Siege der

kämpfenden Confessionen auch die Schulen zu Tummelplätzen firchlichen Haders und fortwährender Umgestaltungen.

Als endlich der Friede wiederkehrte, fehlte es an Mitteln und Rräften, die verfallene Bucht und Bilbung wieder aufzu-Auch hatte das verarmte und verwilderte Volt wenig Sinn für geiftige Interessen. Gefesselt durch bie Noth des Lebens, aufgewachsen ohne Pflege bes Berftandes und der Sittlichkeit sah es die Schulen mit stumpffinniger Gleichgiltigkeit, ja mit bitterem Saffe an. Gerade ba also, wo die Bilbung am meisten noth that, war für die Wiederaufrichtung berfelben nichts zu erwarten. Die Antriebe zum Fortschritt konnten zunächst nur von einzelnen hervorragenden Geistern ausgehen, und die Beranftaltungen zur Hebung bes Bolfes mußten von Fürsten und Obrigkeiten getroffen werben. Dabei suchte man zwar zunächst bie Schulen in der Beise wieder herzustellen, wie fie por dem dreifig= jährigen Kriege entstanden waren; aber allmälig zog boch ein neuer Beift in fie ein.

Insbesondere kam noch vor Ablauf des 17. Jahrhunderts die deutsche Sprache zu der ihr gebührenden Anerkennung. Die lateinische Sprache, das Denkmal der einstigen Kömerherrschaft, das Organ der Päpste und der Kirche, der römisch-deutschen Kaisser und der Rechtspslege, war allmälig zur Sprache der gesammten Gelehrsamkeit geworden: sie sollte die Schätze alles Wissens aufspeichern, und den Gedankenaustausch über alle Scheidewände der Nationen hinweg vermitteln. Ganz gut. Aber wo blieb das Volk? Was nützen alle Kenntnisse und hohen Gedanken, wenn sie nicht in das öffentliche Leben hineingeseitet, wenn sie nicht Gemeingut der bürgerlichen Gesellschaft wurden? — Daher muß das erneuerte Emporkommen unserer Muttersprache im 17. Jahrhunderte als eine entscheidende Wendung in der Geschichte der deutschen Volksbildung bezeichnet werden.

Mit dem Ansehen und Gedeihen der heimischen Sprache stand nämlich die patriotische Gesinnung, die nationale Denkungs-weise und Gesittung, der Durchbruch neuer Jdeen, folglich die öffentliche Erziehung im Großen und Ganzen in innigster Wechselswirkung. Nun hatte selbst der dreißigjährige Krieg mit allen seisen Gräueln nicht alle edlen Bestredungen vernichten können. Ges

rade die furchtbare Schmach, welche auf unserem Volke lag, wies die besten Geister desselben aus der jämmerlichen Birklichkeit in das Reich der Joeen; mitten in dem allgemeinen Verderben waren sie die Hüter der Menschenwürde, die Wegweiser und Bahnbrecher für eine bessere Aufunft.

Wie klar und fest Comenius, als alles um ihn wankte, ben Bau seiner Babagogit aufführte, haben wir oben gesehen. Hier muffen wir noch einige andere Männer nennen, die zwar nicht Bädagogen von Fach waren, aber doch als Pfleger deutschen Sinnes und beutscher Sprache auch Erzieher bes beutschen Bolkes geworden find. Martin Opis († 1639) verlieh ber heimischen Sprache und Poesie neuen Glanz, brachte fie bei Gelehrten und Fürften zu Ehren, bahnte ihr neue Wege, wurde auf ein Sahrhundert bas Borbild ber vaterländischen Dichter. Runmehr bilbeten fich auch in verschiedenen Gegenden Gefellichaften gur Bflege ber Muttersprache, ber patriotischen Gesinnung und bes idealen Lebens. Die trübselige Zeit begünftigte insbesondere die religiose Poesie, welche damals eine mabre Glanzperiode feierte, bie in Baul Gerhardt († 1676) ben Gipfelpunkt erreichte. -Aber auch die Brofa trieb Friichte. Michael Moscherosch († 1669, als Schriftsteller nannte er sich Philander von Sittewald) geißelte die Thorheiten und Laster seiner Zeit, besonders ben Mangel an Batriotismus und die Ausländerei in Sprache und Sitte, gab aber auch in einem besonderen Büchlein Anweijung zur Befferung bes Schabens, eine Anweisung nämlich zu einfach verständiger und driftlich frommer Rinderzucht. — Selbst ber größte Gelehrte bes Jahrhunderts, Leibnig (geb. 1646 gu Leipzig, + 1716 zu Hannover), obwol er seine Werke fast sämmtlich lateinisch ober französisch abfaßte, verschmähte es nicht, sich ber unter seinen Standesgenossen noch sehr gering geschätzten Muttersprache anzunehmen. Vorschläge zu ihrer Fortbildung und Anwendung in der Wissenschaft zu machen. Sein männliches Gintreten für Geiftesfreiheit trug Früchte für bie ganze Nation. Noch volksthümlicher wirkte Thomasius (geb. 1655 in Leipzig, + 1728 in Halle). Er machte die beutsche Sprache im vollen Sinne bes Wortes zum Organ ber Wissenschaft, begann in berfelben bereits 1687 juriftische Vorlesungen an der Universität zu Leipzig, Die er bann in Halle fortsetzte, gab gelehrte Werke und Zeitschriften in beutscher Sprache heraus und zog zugleich wichtige Zeitfragen vor bas Forum des Bolkes, so die Abschaffung der Hexenprocesse und der Tortur.

Das Auftreten solcher Männer blieb nicht ohne Wirkung. Die Rectoren und Lehrer der Gymnasien gaben allmälig ihre Verzötterung der lateinischen Sprache und ihre Verachtung der Muttersprache auf und räumten der letzteren einen Platz im Lehrplane ein. Dieser Fortschritt zeigt sich in allen gegen Ende des 17. und am Ansange des 18. Jahrhunderts von den Fürsten und Städten erlassenen Schulordnungen. Viele kleine lateinische Schulen wurden in deutsche Schulen umgewandelt. In dieser Zeit beginnt auch die Popularisirung der Wissenschaften und ihre Verbreitung im Volke. Insbesondere wurde es nun auch möglich, den deutschen Lehrerstand mit den nöthigen Kenntnissen zu versehen, ohne ihn an die Gelehrtenschule zu binden, möglich auch, in die eigentlichen Volksschulen neue Vischungselemente zu verpflanzen.

Welche Schwierigkeiten freilich ber Wiederherstellung und Berbesserung der öffentlichen Bildungsanstalten nach dem dreifig= jährigen Kriege im Wege standen, ist ichon hervorgehoben worden. Die höheren Schulen tamen zwar balb wieder zur Blüte: für fie hatte man Interesse und Geld, Schüler und Lehrer. Elementarschulen, besonders in kleinen Städten und auf den Dorfern, waren arg vernachlässigt. An vielen Orten hielt es ichmer. nur das Alte zu erhalten ober wiederherzustellen; fast unmöglich war es, etwas Neues zu schaffen. Wie schon oben bemerkt wurde. tonnte in dieser trübseligen Zeit fast nur die obrigkeitliche Fürforge das Bolksichulwesen vor ganzlichem Berfalle retten. Und in der That haben während und nach dem dreißigjährigen Kriege in vielen beutschen Ländern die Regierungen dem Volksschulwesen ein machsames Auge zugewendet. Wir beben bierfür einige Belege hervor. In Weimar wurden 1619 alle Kinder vom 6.—12. Lebensjahre als schulpflichtig erklärt. Im Meiningischen suchte man 1621 durch eine allgemeine Schulvisitation dem Verfall ber Bolksbildung vorzubeugen, ebenso 1628 in Heffen-Darmstadt, wo bann 1634 verordnet wurde, daß alle Kinder so lange in die Schule geben follten, bis fie minbeftens lefen und fchreiben konnten. In Württemberg erschienen 1641, 1646 und 1649 herzogliche Berordnungen, welche den Gemeinden die Erhaltung der
Schulen zur Pflicht machten und den Eltern auftrugen, ihre Kinder zum Schulbesuche anzuhalten. Wo es nicht anders ginge,
sollten wenigstens die Nachbargemeinden gemeinschaftlich einen
Schulmeister halten, oder, wenn auch das nicht möglich wäre,
sollte man die Kinder in die nächstgelegene Schule schiefen. Nach
einer mecklenburgischen Berordnung von 1650 sollten die Pfarrer
und Küster nebst ihren Frauen "etliche Knaben und Mägdlein"
im Katechismus, Lesen, Schreiben und Rechnen unterweisen. Der
Kursürst von Brandenburg forderte 1662 die kirchlichen Organe
und die Semeinden auf, allen Fleiß anzuwenden, daß hin und
wieder Schulmeister bestellt würden.

Die bedeutenofte Schulreform aber, welche im 17. Jahrhunberte versucht wurde, ift die des Herzogthums Gotha. Ernft ber Fromme (reg. von 1640-1675), angeregt burch Ratte und Comenius, unterftütt von einem wackeren Schulmanne (bem Symnafialrector Repher in Gotha), wollte das Bolfsichulwefen seines kleinen Staates von Grund aus wiederherstellen und zwar in entschieden verbefferter Geftalt. Der Plan hierzu ift in bem "Methodus ober Bericht, wie nächst göttlicher Berleihung die Rnaben und Mägdlein auf ben Dorfichaften und in ben Städten bie unterften Classes ber Schuljugend im Fürstenthum Gotha furz und nützlich unterrichtet werden können und follen." - In biefer Schulordnung find alle Rinder beiderlei Geschlechtes vom 5 .- 14. Lebensjahre als schulpflichtig erklärt; Berfäumnisse werden mit Geldstrafen belegt. Dem Unterrichte follen jeden Bor- und jeden Nachmittag 3 Stunden gewidmet werden, nur Mittwochs und Sonnabends die Nachmittage frei fein. Alle Rinder find gleichzeitig in der Schule versammelt (ungetheilte Schule), werben aber in brei Claffen getheilt. Besonders bemerkenswerth ift es, daß im "Schulmethodus" als Lehrstoff außer ber Religion, bem Lefen, Schreiben, Singen und Rechnen auch die "Biffenschaft etlicher nütlicher, theils natürlicher, theils weltlicher und anderer Dinge" aufgestellt wird: es sollen nämlich Belehrungen über Pflangen, Thiere, Menschen, Naturerscheinungen, Seelenlehre, Beimats- und Baterlandstunde, Gefete, Haushaltung, Meftunft, Ralender u. f. w.

gegeben und dabei die Jugend von dem Aberglauben des Bolkes abgeführt werden. Endlich ist noch hervorzuheben, daß diese go= thaische Schulordnung auch über Methode und Disciplin genaue Bestimmungen enthält, die erziehliche Seite der Schule entschieben hervorkehrt, dabei auch das leibliche Gedeihen der Kinder ins Auge faßt. Dies alles sind unverkennbare Spuren bes durch die Babagogen bes 17. Jahrhunderts angebahnten Fortschrittes. Wir führen einige Stellen aus dem Schulmethodus an. "Sobald die Rinder im Lefen ziemlich fortkommen können, sollen fie auch und zwar ohne Unterschied, die Mägdlein sowol als die Anaben, zum Schreiben angeführt werben, welches auf folgende Weise zu treiben: Nämlich ber Braceptor muß erft die Borbereitung machen, baß er ben Kindern die Feder schneibe und zeige, wie sie solche recht faffen follen, barauf ihre Schreibbüchlein vorher etwas breche und auf dieselben so lange, bis fie gleich lernen schreiben, blinde Linien mit einem Griffel ober Bleiweiß giebe, nachstdem aber fie fein gerade und bequemlich gegen die Tafel setze. . . aber ber Praceptor miffen fonne, ob benn bie Rinder ohne Borschriften etwas orthographisch schreiben können, so soll er sie ent= weder, was sie auswendig gelernt haben, aus ihren Röpfen binichreiben lassen, oder es ihnen vorsagen, oder ein Rind nach dem andern aufstellen und ben andern dictiren laffen. . . Das Rechnen wird durch die vier Species, nach Anweisung des Rechenbuchleins fortgetrieben, hernach die Regel de Tri und endlich, wenn es fo weit gebracht werden fann, die Brüche vorgenommen, und wie nun der Präceptor ein Kind nach dem andern auf der Tafel eine Brob thun und barauf bas Exempel von allen, die fo weit kommen find, in ihr Büchlein nachschreiben läffet, weswegen sie auch bei guter Aufmerkung zu erhalten. Also soll er ihnen auch mündlich durch allerhand Erempel den Grund recht beibringen und bald diese, bald jene Bahl fragen. . . Alles, was zur Demonstrirung und Treibung der natürlichen und andern Wiffenschaften erfordert wird, muß nach und nach zur hand geichaffet werben. Die lange ber Stunden zeiget ber Braceptor an einer Sanduhr. Die zwölf himmlischen Zeichen und die Abwechslung des Mondes lehret er aus dem Kalender. Bei Donner und Blit hat er zu erinnern, warum der Blit eber gesehen, als ber Donner gehöret wird, obgleich beides mit einander geschieht: namlich die Entfernung; welches er mit einem Gleichniß, von einem Buchsenschuß genommen, erklaren foll. Den Unterschied ber vier Theile der Welt soll er an der Rirchen meisen, denn weil der Altar alle Zeit gegen Morgen ftehet, so hat einer, ber bas Angeficht gegen ben Altar wendet, ben Morgen vor fich, hinter fich aber ben Abend, auf ber rechten Hand ben Mittag, auf ber linfen aber Mitternacht. Damit man aber bie Rräuter, Bäume, Stauden desto beffer wiffen und fennen lernen moge, foll Fleißangewendet werden, daß bergleichen Gewächse, so viel möglich, in ben Garten gezeiget, ober auch gedorret auf Papier genähet, ober geleimet und also gezeiget werben konnen. Da der Thiere Leiber mit bem menschlichen Leibe in ben meiften Studen übereinkommen, so sollen die Bräceptores die Gelegenheit nehmen, wenn irgend ein Schwein ober sonst ein Thier geschlachtet wird, daß sie alsbann die Kinder darzuführen und die Stücke, so im Unterricht genennet worben, zeigen lassen. . . Alles, was man zeigen kann, foll den Kindern gezeiget werden, dafern die Sachen nicht allbereit bekannt wären. Den Boll sollen die Schulmeister ber Jugend nicht allein vorfagen, aus bem Abrig zeigen und an bie Tafel vormalen, sondern auch an dem Lineal, welches eben einer Ellen lang ift, zeigen. . . . Gerade Linien und Cirkellinien foll er ihnen vorzeigen, nennen und nachmachen laffen. . . . An einem runden hute foll gezeigt werben, daß die Beripherie dreimal fo groß sei als ber Durchmesser."

Allein so verständig auch dieser gothaische Schulplan angelegt war, so umsichtig und eifrig auch der Herzog die Durchsührung besselben betrieb: am Ende seines Lebens mußte der edle Fürst gestehen, daß die Früchte seiner Bemühungen sehr gering seiner. Er erkannte auch ganz richtig das Haupthinderniß einer durchzgreisenden Schulverbesserung: den Mangel an geschickten Lehrern. Was helsen die weisesten Schulordnungen, wenn die Aussiührung derselben untüchtigen Personen anvertraut ist? — Daher legte Herzog Ernst der Fromme in seinem Testamente seinen Nachsolgern die Errichtung einer Lehrerbildungsanstalt dringend ans Herz. Allein es dauerte noch geraume Zeit, ehe diese Iche Bahn brach. Erst im achtzehnten Jahrhunderte

machte man ernstliche Anstalten, sie zu verwirklichen. Im 17. Jahrhunderte blieb die Bildung, die dienstliche Stellung und das Einstommen der Bolfsschullehrer im Ganzen wie früher. Der Landslehrer war Cantor, Organist und Küster, mußte läuten, die Thurmsuhr besorgen, dei Hochzeiten und Tausen auswarten, er war Musitant, Gemeindeschreiber und Gemeindediener, er slickte Schuhe und Kleider, ging auf Taglohn, spaltete dem Pfarrer das Holz, drosch ihm das Getreide, trieb ihm die Accidenzien ein u. s. w. Natürlich waren diese Geschäfte nicht überall ganz gleich, sondern örtlich modissiert. Im Ganzen aber standen die Dinge, wie im 16. Fahrhunderte.

Eine lebhafte Schilderung ber bamaligen Buftanbe gibt ein Buch, welches um das Sahr 1700 unter folgendem Titel erschien: "Sieben bose Beister, welche heutiges Tages guten Theils die Rüfter ober sogenannten Dorfschulmeister regieren; als da find: der stolze, der faule, der grobe, der falsche, der bose, der naffe, der dumme Teufel, welchen kommt hinten nach gehunken, als ein überleier, ber arme Teufel" u. f. w. Hier einige charafteristische Stellen aus biefem Buche: "Etliche Rufter haben folche Bandwerke gelernet, die fie ohne Berfaumnig ber Schule nicht treiben fonnen, jum Grempel: einer ift ein Mäurer, ober Riegelbeder, ber andere ein Seiler, ber britte ein Schlächter u. s. w. Da gehen sie benn ihrer Nahrung nach, lassen indes die Kinder alleine sigen, daß die großen die kleinen auffagen lassen muffen, ober es informiret die Frau schlecht genug; ober sie jagen die Kinder fort und lassen sie, so lange es Schulzeit ift, auf bem Rirchhofe berumlaufen und spielen. Indessen läuten sie gleichwol immer in die Schule, daß ber Pfarrer und die Gemeinde denken sollen, es gehe alles gar richtig zu, da sie boch flugs nach bem Läuten hinweggehen und vor Abends nicht wieder kommen. . . . Ich protestire voraus, daß ich weder bem gangen noch dem halben Schulmeifter-Collegio ben dummen Teufel Schuld geben will. Sondern was ich hier schreibe, ift nur von der Canaille und von der großen Menge ber gemeinen Dorffüster gerebet, die weber auf Schulen noch auf Handwerken haben aut thun wollen, sondern beiden vor ber Zeit entlaufen find, und also weder Ropf noch Hand etwas Tüchtiges gelernet hat, babero fie fich bes Bettelns zu erwehren in ben Küsterstand begeben haben. Soll nun so ein dummer Teufel einmal eine Superintenden-Bredigt ablesen aus einer Boftille, so erschrickt er bavor wie die Ifraeliten vor dem Riefen Goliath, gablet die Blätter, wie lang die Predigt ift, laffet fich den Pfarrer etwas bavon notiren, bas er auslassen könnte, wenn es zu lang werden wollte; benn es gehen sonft wol etliche Rahre hin, ebe ein Schulmeifter so viel lieset, als eine vollkommene Predigt austrägt. . . . Geschriebenes können fie noch viel weniger zu Wege bringen und haben nicht so viel Geschicke, eine Notul ober Rirchengebet recht zu verlesen. . . . Man wird wenig Schulmeister finden, welche so gelehrt waren, daß sie im Deutschen Dativum und Accusativum, dem und den, unterscheiden könnten, sondern verwechseln es sowol im Reden als im Schreiben nicht mehr als alle Augenblicke, daß einem Berftändigen Ohren und Augen davon wehe thun. . . . Es gibt wenig oder gar keinen unter ben Schulmeistern, welche recht orthographisch ichreiben können. fie haben felten fo viel Geschicke, einen Brief nur abzuschreiben. Geschweige benn, daß fie von sich selbst einen geschickten Brief concipiren, ftilisiren, ja nur eine elende Quittung ober Bafgettel aufseten könnten. Denn sie können unmöglich einen Hochzeits ober Gevatterbrief zu Wege bringen, wenn fie nicht ein Mobell haben barnach sie ihn abschreiben. Sie wissen auch nicht, wo fie ein Bunctum, Comma, Colon u. dgl. machen sollen. . . . In der Rechenkunft konnen ihrer etliche das Ginmaleins nicht; wenn fie addiren, fangen sie vorn von den Thalern an. Ja fie konnen nicht einmal numeriren, wiffen nicht, wie fie ein Halbes ichreiben sollen und machen aus 1 ? . . . Wäre also bas Befte, daß man die Rüfter, ehe fie angenommen werben, genau in allen Stücken, bie ein Rufter wiffen foll, auch in gemeiner Geschicklichkeit eraminirte. also daß sie nicht nur die Probe singen, sondern alle ihre Actus minifteriales, als Läuten, Seigerstellen, Lichtputen, Spinneweben abkehren u. f. w., sonderlich Schule und Rinderlehre halten, gur Brobe thun mußten, ober bag man eine eigene Schule ober Seminarium anrichtete, darinnen junge Leute zu künftigen Schulmeistern erzogen würden. Sonft wenn man verdorbene Schüler. entlaufene Handwerfsbürschen ober Studentenjungen dazu nehmen muß, so ift eine Gemeinde wol schlecht beschulmeistert."

## fünfter 3bschnitt.

# Das achtzehnte Jahrhundert.

§ 82. Der Bietismus, France und feine Geiftesvermandten.

Als das 17. Jahrhundert zur Neige ging, batten die padagogischen Reformbestrebungen, welche fich in ununterbrochener Reibe durch dasselbe hindurchziehen, noch nirgends eine gründliche Umgestaltung der Praxis bervorgebracht. Aber von da an beginnt eine entschiebene Benbung zum Besseren, Die Saaten feimen, Die Ibeen werben zu Trieben und Thaten, in immer weiteren Preisen regt sich pabagogisches Interesse und Streben. Das Wesen und bie Bichtigkeit ber Menschenbilbung wird mehr und mehr erkannt; bie Babagogik schüttelt ben alten Schulftaub ab und schließt sich an das Leben an, sie will nicht ein geistloses Handwerk ober ein firchliches Nebengeschäft bleiben, sondern fängt an, fich zu einer selbstständigen Runft und Wissenschaft zu erheben. Roch immer leisten ihr einzelne Theologen erhebliche Dienste, aber sie thun es meistens ohne firchlichen Auftrag, ja vielfach im Gegensate zu ber berrichenben theologischen Richtung. Go ichon die Bietiften, beren pabagogische Anstalten bem neueren Erziehungs- und Unterrichtswefen die Bahn brechen halfen. Rouffeau, die Philanthropisten, Bestalozzi und seine Nachfolger arbeiten dann auf die durchgreifende Ausgestaltung ber Babagogit zu einer eigenen Biffenschaft und Kunft hin. Die Gegenwart steht noch unter dem Ginflusse ber von diefen Männern ausgegangenen Strebungen.

Indem wir nun zunächst auf Francke, den großen Badagogen des Pietismus, unfere Aufmerksamkeit zu richten haben, schicken wir eine turze Charafteriftit desjenigen Mannes voraus, welcher bie bezeichnete religibse Richtung einleitete. Dies war Phil. Sat. Spener, geb. 1635 zu Rappoltsweiler im Elfaß, feit 1686 Oberhofprediger ju Dresben, 1691 Propft zu Berlin, mo er 1705 ftarb. Nicht das Wiffen ber Glaubenslehre, sondern das lebenbige Gefühl ber menschlichen Sundhaftigfeit und Erlöfungsbedürftigkeit betrachtete er als die Hauptsache im Christenthum. Frommer Sinn, aufrichtiges Gebet und gottesfürchtiger Lebenswandel gelte mehr, als ein orthodores Befenntnig. Statt also im Jugendunterrichte ben Katechismus blos auswendig lernen zu laffen, muffe man benselben ber findlichen Faffungstraft nabe bringen, ibn populär auslegen, für Berg und Leben fruchtbar machen. Statt mit taltem Berftande bie firchlichen Dogmen vorzutragen, zu erklären, zu beweisen und gegen abweichende Meinungen zu vertheidigen, habe die Rirche eine erbauliche und praktische Unterweisung in der Religion zu bieten. Diese Unterweisung solle nicht ausschließlich, nicht einmal überwiegend in ber Form bes Bortrags, vielmehr auch, ja vorzugsweise in der Form des Gefprachs ertheilt werden. Rach biefen Grundfagen betrieb Spener mit allem Gifer die kirchliche Rinderlehre, welche er als ein Hauptstilic bes geiftlichen Berufes betrachtete. Und mas er prattisch fibte, legte er auch in Schriften bar. So wurde er ber Biederherfteller ber altfirchlichen Ratechese auf bem Boben bes Protestantismus, also ber Begründer ber neueren Ratechetik. Bon seinen orthodoren Standesgenossen wurde er als mystischer Sektirer verschrieen und heftig angefochten. Braktische Nachfolger fand er gu feiner Beit wenig. Noch lange nach bem breifigfahrigen Rriege verharrten die meisten Pfarrer in einer starren und unfruchtbaren Rechtgläubigkeit, ohne sich ihrer Lehraufgabe bewußt zu werben, ohne auch nur die religiöse Jugend- und Bolksbildung mit Gifer und Geschick in Angriff ju nehmen. Spener that es: fein Wirken war gut gemeint und fruchtbar, jog ihm aber ben Haß ber sogenannten Rirche, b. h. ber herrschenden Majorität bes geistlichen Standes zu und war gewissermaßen eine Emancipation von ber Braris ber Theologenzunft; er wollte die Religion pabagogisch verwerthen. Und hierdurch erwarb er sich ein eben so unbestreitbares Verdienft, wie durch die Hinlentung des firchlichen

Lebens vom bloßen Glauben und Bekennen der vorgeschriebenen Dogmen zum religiösen Sesühle und Wandel. Hiermit soll seiner religiösen Richtung kein unbedingtes Lob gespendet werden. Den Keim der Ausartung trug dieselbe in sich, und er kam nur zu bald zur Entwickelung, wodurch dann der "Pietismus" nicht blos den kirchlich orthodoxen, sondern auch den rein menschlichen Anschauungen anstößig wurde.

Das padagogische Haupt bes Bietismus ift August Bermann Frande, geboren 1663 ju Lübed. Sein Bater murbe im Jahre 1666 von Herzog Ernft bem Frommen als Juftigrath nach Gotha berufen, was für den jungen France nicht ohne wichtige Folgen blieb. Denn nicht nur fand er in bem Gymnafium seiner neuen Heimat eine treffliche Borbereitung auf bas Universitätsstudium, sondern er wurde auch von der bedeutsamen Schulreform angeregt, welche gerade bamals in Gotha vor fich Die Universitätsstudien machte France in Erfurt und Riel. Sein Jach war die Theologie, welche ihm aber in ihrer damaligen Geftalt, b. h. in ihrer icholaftisch orthodoren Berknöcherung ju einer blogen Ropffache, fo widerwärtig erschien, daß ihm mit berfelben beinahe die Religion felbft abhanden gekommen mare; nur ber ihm im elterlichen Sause eingepflanzte fromme Sinn hielt ibn aufrecht. "Meine Theologie, bemertt France felbit, faßte ich in ben Ropf und nicht in's Berg, fie mar mehr eine tobte Wiffenschaft als eine lebendige Erkenntniß. Ich wußte zwar wol zu fagen, was Glaube, Wiedergeburt, Rechtfertigung, Erneuerung u. f. w. sei, wußte auch wol eins von dem andern zu unterscheiden und es mit ben Spriichen ber Schrift zu beweisen; aber von bem allen fand ich nichts in meinem Bergen und hatte nichts mehr, als was im Gedachtnig und in ber Phantafie fchwebte. Ja ich hatte feine andere Borftellung vom theologischen Studium, als daß es barin bestehe, bag man bie theologischen Collegia und Bücher wol im Ropf hatte und bavon gelehrt reben könne." Um aber seinen lebhaften, auf anschauliche Ertenntnig gerichteten Wiffenstrieb zu befriedigen, horte er neben ben theologischen Disciplinen auch Borlefungen über Physit, Botanit und andere weltliche Fächer, woburch bie realistische Richtung seiner späteren Wirksamkeit angebahnt wurde. Bebeutsam ift auch ber Umftand, daß France icon mabrend seiner Candibatenjahre sich praktisch mit bem Elementarunterrichte vertraut machte. Er ertheilte nämlich im Jahre 1688 in Hamburg Privatunterricht, welcher ihm mancherlei Ersahrungen zuführte und seine pädagogische Lebensrichtung für immer bestimmte. Gleichzeitig schloß er sich in religiöser Hinsicht entschieden an Spener an, dem er auch von Hamburg aus in Dresden einen längeren Besuch machte. Dies sind die wichtigsten Momente aus der Entwickelungsgeschichte France's. Sein epochemachendes Wirken entsaltet sich in Halle a. d. Saale, wohin er 1692 als Professor und Prediger berufen wurde, und wo er 1727 starb.

Die großartigen Unftalten, welche er bafelbft ichuf, und welche als "Francesche Stiftungen" noch heute bestehen, traten am Ende bes 17. und am Anfange bes 18. Jahrhunderts ins Leben. Sie entsprangen aus dem Mitleid gegen bas physische, geistige und fittliche Elend ber Armuth. Um nämlich ben gablreichen Bettelfindern, welche France's Wohnung heimsuchten, gründlich aufzubelfen, sammelte er Almosen, und der Ertrag berselben ermuthigte ihn im Rahre 1695 zur Errichtung einer Armenschule in seiner Amtswohnung; als Lehrer ftellte er einen mittellofen Studenten an. Noch in bemfelben Jahre wurden ihm eine Anzahl Bürgerkinder gegen ein wöchentliches Schulgelb zum Unterricht übergeben. Die ansehnlichen Unterftützungen, welche Frande gur Forberung seines Werkes erhielt, verwendete er junachst jur Ermiethung eines Rimmers und gur Unftellung eines zweiten Lehrers, indem er bie Armenschule von der Schule für Bürgerkinder trennte; ferner nahm er eine Anzahl Baifen gang in Erziehung, indem er fie porläufig in Burgerfamilien unterbrachte; bald faufte er auch ein Haus für die Armenschule. Hierzu fam noch im Nahre 1695 ein Drei Knaben aus vornehmen Kamilien, welche neues Inftitut. Franden zum Unterricht und zur Erziehung übergeben wurden, bildeten ben Stamm bes nachmaligen "Badagogiums," einer Lehr- und Erziehungsanstalt für Sohne höherer Stände. 3m 17. Jahrhunberte hatte sich nach und nach, besonders unter frangosischem Einflusse, im beutschen Abel eine neue Bilbung entwickelt, welche von ben Rielen ber Symnasien mehrfach abwich. Die classischen Sprachen und Literaturen, besonders das Griechische, murben zurudgestellt, dafür aber moderne Elemente, namentlich die französische Sprache und Literatur, die neuere Geschichte und Geographie, die Natur-

... 🜤 - 🙀

timbe, die Staats- und Ariegswissenschaft, die Genealogie und Heraldik, die ritterlichen Leibesübungen u. s. w. in den Bordergrund gestellt; zugleich sollte die adelige Jugend größere Freiheiten und eine rücksichtsvollere Behandlung genießen, als die bürgerliche. Diesen aristokratischen Forderungen suchten nun die Gymnasien nach Möglichkeit zu entsprechen, und viele Rectoren versuhren hierbei so servil und unpädagogisch, daß sie das Unterrichtsspstem, die Disciplin, die Würde und den Frieden ihrer Anstalten erschütterten, die dann weder den Bedürfnissen des Gelehrtenstandes, noch den Ansprüchen der Vornehmen recht genügten. Und so gebar die Zeit jene besonderen Lehr- und Erziehungsanstalten sür Anaben höherer Stände, wie uns hier in Francke's "Bädagogium" eine solche entgegentritt.

Die reichen Geschenke und Bermächtniffe, welche ben menschenfreundlichen Unternehmungen Francke's gewihmet murben. ferner bie bedeutenden Erträge ans buchhandlerischen Geschäften und bem Berkauf medicinischer Geheimmittel, endlich auch die nicht geringen Ginnahmen an Schulgelb und Erziehungehonorar ermöglichten einen außerordentlichen Aufschwung der jungen Un-Schon im Jahre 1698 mard ber Bau eines besonderen Waisenhauses begonnen, in welchem bann die vorher in Bürgerbäufern zerftreuten Waifen ein gemeinsames Afpl fanden; im Jahre 1727 beherbergte diefes Waifenhaus 100 Anaben und 34 Madchen. Die Armenschule wurde allmälig mit ber "Bürgerschule" verschmolzen; fämmtliche Anaben- und Mädchenclassen biefer Unftalt, die nun "beutsche Schule" hieß, hatten im Tobesjahre bes Stifters 1725 Schüler und Schülerinnen. Reben ben elementarischen ("beutschen") Abtheilungen entwickelten fich auch die boberen mehr und mehr. Schon 1697 hatte France eine "lateinische Schule" (ein Symnasium) eröffnet, in welche er nicht nur zahlende Schiller, sondern auch mittellose Knaben, selbst Waisen aufnahm, um fie gemeinsam für bas Universitätsstudium vorzubereiten. Die lateinische Schule zählte im Todesjahre bes Gründers 400 Schüler. Das Badagogium endlich, beffen Schüler anfangs, wie bie Waisen, in Bürgerhäusern zerftreut wohnten, erhielt 1713 ein eigenes icones Gebäude mit einem botanischen Garten, einem Naturalientabinet, einem physitalischen Apparat, einem anatomischen Laboratorium und einer Werkstatt zum Drechseln, Pappen und Glasschleifen. Humaniftifche, realiftifche und technische Facher bilbeten einen fehr vielgeftaltigen

Lehrstoff; die Schüler gehörten jedoch, je nach ihrem individuellen Bildungsstande, in verschiedenen Fächern verschiedenen Classen an, eine später von Salzmann in Schnepfenthal nachgeahmte Einsrichtung. Im Jahre 1727 hatte das Pädagogium 82 Böglinge.

Hierbei sei eines merkwürdigen Mannes gedacht, welcher in diesem Institute seine Knabenjahre verlebt hatte, und der im Geiste des Bietismus eine neue religiöse Gemeinde stiftete. Dies ist Graf Nikolaus von Zinzendorf. Geboren 1700 in Oresben, war er schon als Kind der Spener'schen Richtung zugeführt worden; im Francke'schen Pädagogium, dem er von 1710—1716 als Zögling angehörte, fand seine schwärmerische Frömmigkeit einen gedeihlichen Boden. Der Orang, eine Gemeinde von Auserwählten zu bilden, hatte ihn schon damals ergriffen, begleitete ihn durch sein ganzes Jünglingsalter und gelangte im Jahre 1727 zum Ziel: Zinzendorf wurde der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde.

Doch wir tehren zu France zurud. Die Mehrzahl seiner Lehrer mählte er sich aus Studenten der Theologie. Damit jedoch bieselben eine genügende methodische und disciplinarische Bildung erlangten, formirte er im Jahre 1707 eine Art Lehrerseminar, in welchem ben Studirenden unentgeltlich padagogische Unterweisung ertheilt und Gelegenheit zu praktischen Uebungen geboten murbe. Auch genoffen die Seminaristen freien Tisch, mußten fich aber verbindlich machen, nach Ablauf ihres zweijährigen Bilbungscursus minbestens drei Jahre in den Frande'ichen Anftalten zu wirken. Freilich mögen die meiften biefer jungen Männer Anfänger in ber Lehr- und Erziehungsfunft geblieben sein, indem fie den Schulbienst nur als Durchgang zum geiftlichen Amte betrachteten. Die Nachtheile, welche hieraus ben France'ichen Anftalten erwuchsen, wurben aber durch mehrere Umftande wesentlich gemildert. Erftens namlich konnte sich der Leiter des Ganzen seine Lehrgehilfen nach eigenem Ermeffen mablen, alfo ben einheitlichen Geift feines Lehrkörpers mahren und bemselben gute Talente zuführen; ferner bot die jugendliche Begeisterung der angehenden Badagogen einigen Erfat für die mangelnbe Erfahrung; überbies forgten Inspectoren, welche ben einzelnen Abtheilungen ber großen Anstalt vorstanden, für ein geordnetes Busammenwirten ber einzelnen Lehrer; endlich hatte ja France selbst bie Planmäßigkeit und die gebeihliche Entwickelung des Ganzen in der Hand.

Die nicht pädagogischen Zweige der Francke'schen Stiftungen, wie die Apotheke, die Buchhandlung und Buchdruckerei, das Witwenhaus u. s. w. können wir hier übergehen. Dagegen müssen wir über die Bädagogik Francke's noch einige allgemeine Bemerkungen machen.

Bor Allem ift es augenscheinlich, daß France mit dem Schulund Erziehungswesen wirklich Ernft machte, baffelbe zu einer felbftftändigen Berufssache, zu einer bestimmten Runft zu erheben suchte, und daß er auf die padagogische Theorie endlich eine lebensvolle, epochemachenbe, vorbildliche Praxis in großem Stile folgen ließ. Durch seine thatsächlichen Leistungen, sein Organisations- und Berwaltungstalent überragt er alle Babagogen, welche ihm vorausgegangen waren, und welche nach ihm gekommen find. Die Nothwendigkeit einer eigenen Berufsbildung für ben Lehrerstand war ihm völlig klar, und er that in diesem Bunkte mehr, als je vor ihm geschehen war. Auf Ordnung und Methode in Unterricht und Disciplin legte er hohen Werth; das Studium und die Berücksichtigung ber Individualitäten galt ihm als eine Hauptfache; mit ber Lehrthätigfeit feste er bas Erziehungsgeschäft in engfte Berbindung. Er forgte für zwedmäßige und gefunde Lehr- und Wohnräume, für gute Schulapparate, Unterrichtsmittel und Bücher, feste die entwickelnde Gefprachsform an die Stelle bes Rathebervortrags und suchte in ber Bucht die Liebe mit dem Ernfte zu verbinden.

Als Bilbungsziele betrachtete Francke "Gottseligkeit und Klugheit." Mit dem ersteren Ausdrucke meinte er die christliche Frömmigkeit, wie sie vom Pietismus ausgesaßt wurde. Ohne sie sei alles Wissen schädlich; der Religionsunterricht verbunden mit Andachtsübungen und praktischen Ermahnungen mußte demnach besonders hochgestellt werden. "Ein Quentlein lebendigen Glaubens ist höher zu schäten als ein Centner des bloßen historischen Wissens und ein Tröpslein wahrer Liebe höher, als ein ganzes Meer der Wissenschaft aller Geheimnisse." Leider artete diese Grundanschauung in Frömmelei aus. "Man häufte, sagt ein zuverlässiger Gewährsmann (Niemeyer), Andachtsübung auf Andachtsübung. Fromme Rührungen und Erweckungen nährte man auf alle Weise. Man betete, predigte, ermahnte, sang bei jeder Gelegenheit." Francke selbst mußte die Klage hören, daß viele von den aus Halle hervorgehenden Theologen Heuckler seien.

Auch wurde die Ordnung, welche er in seine padagogischen Anstalten zu bringen suchte, vielfach nur als ftlavischer Mechanismus und äußere Bunftlichfeit ohne erziehlichen Geift gehandhabt; die ursprünglich wolgemeinte väterliche Leitung und gewissenhafte Beauffichtigung ber Böglinge artete in eine fast jesuitische Gangelung und Aufpafferei aus; die höheren Studien murden theilweife vernachlässigt, weil man bas driftliche Element zu ftart betonte. Doch brachten erft die geiftlosen Nachtreter France's die schwachen Seiten seines Spftems gur vollen Entwickelung: fie lieferten bie Caricatur des Bietismus, wie benn alle Secten, Die ihre eigene Nichtigfeit mit dem Ruhme eines großen Mannes zu beden trachten, badurch so schädlich werben, daß sie den Geift ihres Meisters nicht Bu faffen vermögen und ftatt deffen feine individuellen Schwachheiten als ben Rern ber Sache festhalten. Die unächten Nach= folger France's, die auf allen ihren Wegen bas Gespenst ber angeborenen Sündhaftigfeit des Rindes erblickten, betrachteten Gebets- und Bugübungen, die Selbftprüfung und Selbftpeinigung ber Böglinge, bas Ringen berfelben nach Beiligung, Erleuchtung und Gnade als die Hauptsache in der Erziehung; ben Reim bes Bosen mußte eine barbarische Bucht austreiben helfen; die Welt mit all ihren Freuden wurde als ein schwarzer Sündenpfuhl gemalt, die jugendliche Frische zerftort, die unbefangene Lebensanschauung getrübt, Beuchelei und frommer Pharifaerdunkel genährt, bas herz gegen die allgemeine Menschenliebe abgestumpft, nicht felten auch ein heftiger Bag gegen all diefe Unnatur erzeugt, ein Bag, der im Leben, feiner Feffeln entledigt, nicht felten in Gottlofigfeit und ungezügelte Weltluft umschlug. Mit biefer Urt bes Bietismus war natürlich eine große Geringschätzung alles weltlichen Wiffens verbunden, bas dem Seelenheil gegenüber als eitel bezeichnet und daher sehr vernachlässigt murde. Die berrlichen Stiftungen France's wurden beute nicht mehr bluben, wenn man nicht rechtzeitig das auf ihrem Boben wuchernde Unfraut erkannt und niedergehalten hätte. Ihre Reformation ward durch A. H. Niemener bewirft, welcher 1785 Conrector und 1798 Director der Frande'ichen Bilbungsanftalten murbe.

Die praktische Richtung France's, welche er als "Alugheit" bezeichnete, und welche in gewissem Sinne dem Bietismus von

Anfang an eigen war, zeigt fich namentlich in ber Pflege bes Reglunterrichtes, in der Bilbung für's gewerbliche Leben, überhaupt in der Berucksichtigung der Standes- und fünftigen Berufsverhältnisse ber Zöglinge, besonders in ber wahrhaft driftlichen Sorge für Erziehung und Unterricht ber Armen, Baisen, Bermahrlosten. Bas France in diefer Beziehung geleistet hat, ift unermeglich; seinem Beispiele haben gablreiche Armenschulen und Baifenhäuser ihre Entstehung zu verbanten, felbst ben Rettungsanstalten für jugendliche Verbrecher hat er gewissermaßen bas Borbild gegeben. Und mas das eigentliche Unterrichtswesen betrifft, jo find in feinem Wirken die Reime unferer Realschulen unverkennbar, wie aus den obigen Mittheilungen hervorgeht. Rame "Realschule" ift freilich nicht von Francke felbft, sondern von einem seiner Zeitgenoffen eingeführt worben. Semler nämlich, Brediger ju Balle († 1740), veröffentlichte im Jahre 1739 einen Bericht über eine von ihm geleitete "mathematifche, mechanische und ötonomische Realschule," bie er bereits 1709 eröffnet batte. Als Lehranfgabe einer folden Anstalt bezeichnet er neben dem Religionsunterrichte die "nütlichen und im täglichen Leben gang unentbehrlichen Biffenichaften," als Mathematit, Aftronomie, Geographie, Geschichte, Naturfunde, Zeichnen, Aderbau, Gartenbau, Bienenzucht u. f. w.; auch bringt er auf möglichst anschauliche Behandlung bes Unterrichtsstoffes. damit aus den "Berbalschulen" wirkliche "Realschulen" wirden. — Aus France's Schule felbst hervorgegangen war Johann Julius heder. Er murbe 1735 Inspector bes Baisenhauses ju Potsbam, 1739 Prediger zu Berlin, woselbst er 1768 ftarb. Er war es, welcher 1747 in Berlin die erste .. ökonomische und mathematische Realichule" gründete, mit welcher er auch (1748) ein Es dauerte freilich geraume Zeit, ebe Lehrerseminar verband. diese neuen Arten von Lehranstalten geborig begriffen, allgemein anerkannt, und zu felbstständigen Zweigen des öffentlichen Bilbungswesens erhoben wurden. Die Realschulen insbesondere mußten erst gegen die Gymnasien abgegrenzt und von dem anfänglichen Uebermaß bes Lehrstoffes befreit werden; namentlich hatten fie sich ursprünglich zu sehr auf das Praktische, auf die unmittelbare Berufsbildung geworfen, worin fie alles Mögliche leiften wollten,

weshalb sie aber eben auf keinem Gebiete etwas Gediegenes zu Wege brachten. Unter den Lehrmitteln der ersten Realschulen sinden sich z. B. auch eine große Ledersammlung, Modelle von Schiffen, Pflügen u. s. w. Die nachmals entstandenen Fachschulen sür alle höheren Gewerbe halfen der zu großen Vielseitigkeit der ersten Realschulen ab, und diese gestalteten sich allmälig zu allgemeinen Vildungsanstalten mit modernem Charakter, coordinirt den auf antiken Culturelementen beruhenden Gymnasien.

Dier muffen wir noch eines Mannes gedenten, welcher mit Franden zwar nicht personlich verbunden, aber boch geiftig verwandt war. Dies war der schwäbische Landpfarrer Johann Friedrich Flattich. Geboren 1713 in Benhingen bei Ludwigsburg in Württemberg, machte er seine Studien auf ber lateinischen Schule zu Ludwigsburg, in den Klofterschulen zu Denkendorf und Maulbronn, endlich auf ber Universität Tübingen. Student hatte er eine lebhafte Reigung gur Lehrthätigfeit, welche er durch Ertheilung von Privatunterricht, namentlich in Arithmetik und Geometrie, zu befriedigen suchte. Seit 1737 wirfte er, querft als Bicar, bann in felbstftänbigen Aemtern, als evangelischer Geiftlicher, nebenbei aber auch als Lehrer und Erzieher. Anfangs versammelte er zu bestimmten Tagesstunden eine Anzahl Kinder beiderlei Geschlechts um fich, um ihnen Unterricht im Chriftenthume und in den Elementarfächern zu ertheilen. bildete er ein formliches Familienpensionat, indem er zu seinen eigenen Kindern eine Anzahl fremde Kinder gegen ein mäßiges Honorar ins Haus nahm. Bur größten Ausdehnung und Blüte fam feine Erziehungs- und Lehranftalt in bem Dorfe Münchingen (zwei Meilen von Stuttgart), wohin er 1760 als Pfarrer versetzt wurde, und wo er 1797 ftarb. Die Wirksamkeit Flattich's war unbestritten eine höchft segensreiche. Er war ein echter Bolksmann: einfach, bescheiben, treuberzig und milbthatig. Seine Bfarrgemeinden suchte er nicht nur zu erbauen, sondern auch materiell und sittlich zu heben, indem er bei jeder Gelegenheit der Tragheit, bem Bettelwesen, ber Unordnung im Saushalte entgegenwirfte, burch Wort und Beispiel Fleiß, Sparsamkeit, Bufriedenheit, Sittlichkeit und Gottergebenheit ju verbreiten fuchte. In feiner Erziehungsanstalt hielt er, ähnlich wie die etwas späteren Philanthropisten, vor Allem auf eine sorgjame und vernünftige Leibespslege, auf einsache aber kräftige Lost, viel Bewegung im Freien u. s. w., serner auf tüchtige Berstandesbildung, namentlich mittels des mathematischen und sprachlichen Unterrichtes, endlich auf eine streng sittliche Zucht, wobei er sich genau nach der Individualität der Böglinge richtete und oft höchst originelle Maßregeln ergriss. Daß er bei alle dem den religiösen Sinn seiner Böglinge sorgsam pslegte, ohne in das Extrem der späteren Pietisten zu verfallen, war seinem frommen, aber doch nüchternen Sinne entsprechend. Nicht mit glänzenden Geistesgaben ausgestattet, nicht von einem klar ausgeprägten pädagogischen System geleitet, in seinen Anschauungen bisweilen beschränkt, wirkte er besonders durch praktische Verständigkeit, psychologischen Tact, durch Geduld und Beharrlichsteit, durch Heiterkeit und Freundlichseit.

#### 8 88. Rouffeau.

Einen starken Gegensatz zu Francke bildet Rousseau. Jener ragt durch pädagogische Thaten, dieser durch pädagogische Gedanken hervor; jener, ein Praktiker ersten Ranges, schloß sich an das Gegebene an und schuf mit beharrlichem Sinne, was ihm nöthig und ausssührbar erschien, dieser, ein leidenschaftlicher Jbealist, bestämpfte das Bestehende und suchte auf den Trümmern besselben eine ganz neue Lebensordnung zu begründen.

Persönliche Erziehergabe besaß Rousseau nicht; seine kurze Praxis als Hauslehrer siel ungünstig aus; eine pädagogische Musteranstalt zu gründen und zu leiten, lag gänzlich außerhalb seines Wollens und Könnens; nicht einmal mit seinen eigenen fünf Kindern befaßte er sich, sondern übergab sie der Reihe nach dem Pariser Findelhaus. Das Leben dieses Mannes weist also sür den Pädagogen nichts Borbildliches auf und soll daher hier nur mit wenigen Worten stizzirt werden. Rousseau, der Sohn eines Uhrmachers, wurde 1712 zu Genf geboren; seine Mutter verlor dabei das Leben, ein um so größeres Unglück sür das Kind, je weniger pädagogischen Berstand sein Bater besaß. Die Erziehung des hochbegabten Knaden war sehlerhaft und planlos, sein Schicksal wechselvoll und irreleitend. Dunkle Flecken entstellten den Wandel, eine stete Unruhe und schweres, zum Theil selbstverschul-

betes, Ungemach zerrütteten die Laufbahn Rouffeau's. Gebrochen an Leib und Geift ftarb er 1778 ju Ermenonville, einem Dorfe nördlich von Paris, wo ein Herr von Girardin dem heimatlosen und lebensmilden Wanderer ein Afpl bereitet hatte. Auf Beschluß bes französischen Nationalconventes wurden 1794 die Ueberreste Rousseau's von Ermenonville nach Paris gebracht und im Pantheon feierlich beigesett. Die begeisterten Berehrer des Todten wollten das Urtheil austilgen, welches die grimmigen Feinde des Lebendigen gefällt hatten. Allein berfelbe fanatische Sag, welcher bor hundert Jahren die Bächter des firchlichen und politischen Desvotismus zur Berdammung und Berfolgung Rousseau's aufstachelte, ergreift noch heute die auserwählten Inhaber untrüglicher Weisbeit, wenn fie fich mit dem Manne befassen, ber feine unleugbaren Berirrungen so schwer gebüßt hat. Laffen wir jest bie Berfönlichkeit Rouffeau's und den mit berfelben verflochtenen Parteihaber gur Seite und machen wir uns einfach feine pabagogischen Beftrebungen flar.

Er hat dieselben niedergelegt in seinem berühmten Werke: "Emil, ober über bie Ergiehung," welches 1762 erichien. Es gerfällt in fünf Bucher, von benen bie vier erften ber Erziehung "Emil's" gewidmet sind, das lette die Erziehung "Sophiens" Mit diesen beiben Namen bezeichnet nämlich Rouffeau seine beiben imaginaren Böglinge, an welchen er seine Babagogif zur anschaulichen Darftellung bringt. Sein oberftes fundamentum dividendi ift also ber Geschlechtsunterschied, woraus sich die Hauptbisposition Anabenerziehung und Maddenerziehung ergibt. Jene wird viel ausführlicher als diese behandelt, und zwar schildert bas erfte Buch Emil's Erziehung im erften Lebensjahre, bas zweite Buch führt ben Zögling bis jum zwölften, bas britte bis jum fünfzehnten Lebensjahre, das vierte bis zu seiner Berheiratung. Rum Amede einer turgen und flaren Ueberficht über Rouffeau's Lehren stellen wir dieselben nach ihrer inneren Berwandtschaft aufammen, ohne uns an ben soeben angebeuteten Gang bes "Emil" zu binden.

Im Allgemeinen geht Kousseau von der Annahme aus, daß die Culturzustände seines Zeitalters — er hatte das Frankreich des 18. Jahrhunderts vor Augen — so verdorben seien, daß man

das Kind, namentlich ben Knaben, ganglich von ihnen ablösen, in ben "Naturzustand" zurnichversetzen und lediglich seinen ursprünglichen Anlagen, Bedürfniffen und Neigungen gemäß erziehen muffe. "Alles geht gut aus den Händen des Schöpfers hervor, alles entartet unter den Sanden bes Menfchen." Im Borne über bie Berdorbenheit seines Zeitalters vergaß Rouffeau, daß es auch eine naturgemäße und beilfame Cultur gibt, und bag es Aufgabe ber Erziehung ift, das Gute der Cultur zur Förderung des Kindes anzuwenden, die Ausgeburten des socialen Lebens aber von der Rugend fern zu halten; auch übersah er, daß sein Naturzustand nirgends zu finden ift, ja auch bei bem beften Willen für ben allergrößten Theil ber Rinder nicht zu beschaffen sein murbe. Nicht minder unausführbar ift seine Maxime, daß der einzelne Bögling wenigstens zwanzig Jahre lang einen eigenen, nur ihm allein lebenden Erzieher haben folle. Rouffeau nimmt an, daß fein "Emil" ein Waisenkind, also nicht an Bater und Mutter, nicht an die Familie gebunden, ferner von Natur wolgebildet, gefund und fraftig fei, in einem gemäßigten Klima lebe und überdies Bermögen besitze. Das wird freilich im "Naturzustande" nicht alles beisammen sein; auch werden burch biese ibealen Boraus. jetzungen eine Menge reale Buftande verdect, welche bei der Ergiebung unbedingt beachtet werden mitsen. Schon beshalb fann Rouffeau keine bem Inhalte nach erschöpfende und der Form nach braktisch ausführbare Erziehungslehre geben: die Regeln, welche er für erdichtete Berhältnisse aufstellt, bedürfen theils ber Berichtigung, theils der Erganzung, vor Allem aber ber besonnenen Anwendung auf die in Wirklichkeit gegebenen, fo mannigfaltigen Dies hat übrigens Rouffeau Borbedingungen der Erziehung. felbst erfannt und ausdrücklich ausgesprochen: er will feine bindenben Satungen, sondern nur Bedanken geben, welche geprüft und je nach Umftänden verwerthet werden sollen, was er der Umficht prattischer Erzieher überläßt. Richtig ift ohne Ameifel sein bochfter Grundfat, daß alle Erziehung naturgemäß, der Natur bes Böglings gemäß, alfo ben Unlagen, Rraften, Beburfniffen, inbividuellen Eigenschaften, bem Menschenrechte und ber Bolfabrt bes Rindes entsprechend sein muffe, nicht burch willfürliche Satungen, nicht durch Modethorheiten, nicht durch gedankenloses Schwim-

men mit bem Reitstrom bestimmt werben bürfe. Bor Allem will Rouffeau allgemeine Menfchenbildung, feine Berfummerung berfelben durch verfrühte Standes- und Berufsbildung, worin er jebenfalls Recht hat. "Die Natur, fagt er, schafft weber Fürften, noch Reiche, noch große Herren. Wenn ihr den Bögling ausschließlich für einen Stand bilben wollt, so macht ihr ihn unbrauchbar für jeden andern. Daß man meinen Bögling- bestimme für ben Priegsbienft, für die Rirche, für ben Gerichtssaal, fümmert mich wenig. Leben ift bas Handwert, welches ich ihn lehren will. Wenn er aus meiner Hand geht, wird er weder Rathsperson, noch Solbat, noch Priefter fein: er wird zuerft Menich fein. uatürliche Erziehung muß ben Menschen für alle menschlichen Berhältnisse geeignet machen." Dabei tommt freilich alles barauf an, die Ratur des Rindes recht tennen zu lernen, worauf Rouffeau mit aller Entschiedenheit bringt. "Man kennt bas Wefen bes Rindes nicht, fagt er; vermöge ber falichen Borftellungen, Die man von demselben hat, verirrt man sich immer weiter, je weiter man vorschreitet. Die Bernünftigften selbst halten sich an bas. mas den Männern der Biffenschaft frommt, ohne zu ermägen. mas die Rinder zu fassen im Stande sind. Sie suchen immer ben Mann im Kinde, ohne zu überlegen, was es ift, bevor es Mann wird. Das ift bas Studium, bessen ich mich am meiften befleißiget habe. Fanget alfo bamit an, euere Böglinge beffer zu ftubiren." Obgleich nun Rouffeau keineswegs in allen Studen richtige Ansichten entwidelt hat, was er fich auch selbst nicht einbildete, so hat er boch das allein richtige padagogifche Brincip, bas anthropologifche, mit aller Gicherheit aufgeftellt.

Nach obigen Grundsätzen nun will Rousseau die verschiedenen Seiten des werdenden Menschen behandelt wissen. Die leibliche Erziehung nimmt in seinem Systeme eine hervorragende Stelle ein. Er solgt hierin meist den Regeln Locke's, dessen pädagogisches Werk er kannte und schätzte. Was er vorschlägt, ist meist richtig, übrigens heutigen Tages so bekannt, daß wir es hier nicht zu wiederholen brauchen.

Mit der physischen Erziehung sest Rousseau die moralische in enge Berbindung. Mit Recht sieht er in der leiblichen Ge-

brechlichkeit und Schwäche eine Quelle ber Gemüthsverstimmung und eine Gefahr für ben Charafter, in ber Gesundheit und Rraft eine Stüte bes Frohsinnes und bes sittlichen Willens. Wahr ift auch seine Behauptung, bag rechtzeitige und naturgemäße Befriediaung ber Bedürfnisse bes Kindes unter entschiedener Beschränfung auf das Nothwendige und Beilfame vielen Unarten vorbeuge. Hiernächst sei alle unnatürliche Einengung und Tyrannisirung bes Röglings, alles verfrühte Moralifiren und Hofmeiftern, aber auch bie Berweichlichung, jede überfluffige Dienftleiftung, die Begunftis gung ber Launen und herrschsüchtigen Gelüfte ber Rinder, alle Berleitung zur Berftellung, Lift und Unwahrheit in Worten und Werken zu vermeiben. Das Kind muffe sich vor Allem in die Dinge und Umftanbe fügen und schicken, ber physischen Nothwenbigfeit sich unterwerfen lernen, burch thatsächliche Berhältnisse zu richtigen Anschauungen, Empfindungen, Neigungen und Handlungen geführt werben, bamit es mit innerer Nothwendigfeit allmälig gu correcten fittlichen Begriffen und Grundfäten gelange. eigene Erfahrung solle das Kind klug werden, die natürlichen Folgen seines Eigensinnes, seiner Thorheit, bes Migbrauchs ber Freiheit muffe es fühlen, sein Gigenwille sei durch die unerichütterliche Reftigfeit bes Erziehers einzuschränken Nach und nach werbe es nun das Nütliche vom Schäblichen unterscheiben lernen und hiernach sein Urtheil und sein Berhalten bestimmen. Endlich, etwa vom 15. Lebensjahre an, foll Emil auch in die Menschenwelt eingeführt werben und seines Gleichen achten und lieben lernen. Wie er bis dahin für sich gefühlt, geftrebt und gehandelt hat, so soll er nun auch für Andere fühlen, streben und handeln, eben weil fie seines Gleichen find. Neid, Sag, Gifersucht und Schadenfreude find von ihm fern geblieben, weil er fich mit Niemandem vergleichen konnte, ihm Niemand im Wege ftand, und die Laster ber Gesellschaft ibn nicht verdorben haben. er im socialen leben ben Schein vom Befen, bas Bofe vom Guten, die Ausartung der Menschen durch die Cultur von ihrer angeborenen Unverdorbenheit unterscheiden, die Menschenwürde achten, bas entartete Geschlecht bemitleiben, bem Nachsten belfen und bienen, bas Baterland lieben, die öffentliche Wolfahrt forbern belfen. Sier fteht Rousseau auf bem Boben reiner Sumanität

und Sittlichkeit, und es ift durchaus unwahr, daß er seinen Emil zu einem klugen und lieblosen Egoiften machen wolle.

Ueber bie intellectuelle Bilbung ftellt Rouffeau, von ein= zelnen Frrthumern abgeseben, alle biejenigen Grundsäte mit großer Rlarbeit und Entschiedenheit auf, welche seit Bestalozzi als feststehend betrachtet werben: Anschaulichkeit, Selbstthätigkeit, organische Entwidelung, Stufenmäßigkeit, Bilbung ber Rraft, Belebung bes Interesses, tein Mechanismus, teine Ueberbürdung, tein Scheinwiffen, teine Borte ohne Gebanten, teine Zeichen ohne Sachen, teine Berfrühung und Oberflächlichkeit. Für ben naturtundlichen und geographischen Unterricht zeichnet er genau biejenige Methode vor. welche beute als die allein richtige gilt, und welche von wirklichen, unmittelbar naheliegenden, ber Beimat angehörigen Objecten und Erscheimungen ausgeht. Die Kenntnik bes Menschen freilich, namentlich seiner geiftigen Seite und alles, mas fich auf sociale Buftande bezieht ober auf innerer Anschauung beruht, also Ge= schichte, Politik, Moral, Religion u. f. w. stellt Rouffean bis in bas Jünglingsalter zurud, weil nach seinem Plane hierfür nicht eher Anknüpfungspunkte vorhanden sind und nach seiner Meinung ber Rögling nicht früher für biefe Disciplinen reif ift.

Selbst das Lesen und Schreiben wird Emil taum vor dem zwölften Lebensjahre erlernen, weil er vorher nur bas Buch ber Ratur ftubiren, burch seine eigenen Sinne, Erfahrungen und Ueberlegungen unter Leitung bes Erziehers fich bilben foll. Kann er aber lefen, so soll sein erstes und bis jum fünfzehnten Jahre einziges Buch Robinson Crusoe sein. Dieser allbekannte Rinderroman, verfagt von bem Englander Daniel Defoe und erschienen 1719, stimmt vortrefflich zu Rousseau's Erziehungsplan. Denn er stellt ja die Entwickelung ber Menschheit aus bem Naturzustande zur Cultur bar, zeigt anschaulich, wie die menschlichen Bedürfniffe burch bie menschlichen Kräfte befriedigt werben konnen, wie die Noth erfinderisch macht, mas die Selbsthilfe vermag, wie ein Gemeinwesen sammt seinen Formen entsteht u. f. w. Daber will Rouffeau, daß sich sein Bögling möglichst lebhaft in die Situation Robinsons versetze: "Ich will, daß Emil selbst Robinson werde." Die gewöhnlichen Bücher aber betrachtet Rouffean als Marterwertzeuge ber Kinder und bie Bemühungen um erleichternde Lesemethoden als gang überflüffig.

Die äfthetische Bildung wird von Rousseau, ähnlich wie von Lode, sehr zurückgesetzt; seine realistische Richtung, sein Grimm über die Entartung der Künste, endlich seine übertriebene Furcht vor Ueberzilung und Scheinbildung erklären dies. Noch da, wo Emil bereits dem Jünglingsalter nahe steht, sagt Rousseau: "Reine Schilderungen, keine Beredtsamkeit, keine Bilder, keine Dichtung! Es ist jetzt nicht die Rede von Empsindung und Geschmack. Fahret sort, klar, einsach, kalt zu sein. Die Zeit für eine andere Sprache wird nur allzubald kommen." Selbst Fabeln verwirft Rousseau im Jugendunterrichte gänzlich, sie sein nur sür Männer geeignet, Lindern aber gebühre blos die "nackte Wahrheit."

Biel eingehender behandelt Rouffeau die religiofe Erziehung. Dag er aber auch fie gefliffentlich verspäten muß, gebt ichon aus Obigem hervor. Denn die Anschauung des Geistigen, worauf es boch in der Religion ankommt, soll nach Rousseau erst im Jünglingsalter möglich fein. "Bei fünfzehn Jahren wußte Emil noch nicht, daß er eine Seele habe, und vielleicht ift es bei achtzehn Jahren noch nicht Zeit, daß er es lerne." Daher könne vorher Gott nur als ein sinnliches Wesen, also falich aufgefaßt werben. Im Uebrigen behandelt Rousseau die religiose Bildung als eine sehr ernste Angelegenheit. Den haß ber Orthodoren zog er sich besonders daburch zu, daß er die Satungen ber verschiedenen positiven Religionen mit einander zu vergleichen und zu tritisiren magte, auch seinen Emil keiner bestimmten Rirche guführen, sonbern ihm in biefem Bunkte für bas Alter ber Reife freie Babl lassen wollte. Für die Erziehungsperiode felbst und zwar erft für das Jünglingsalter eigne fich nur die natürliche Religion: es fei ber Glaube an Gott und Unfterblichkeit ber Seele durch Betrachtungen über die Natur, den Menschen, die Tugend, das Gewissen, das Schickfal u. f. w. zu entwickeln. Bom Christenthume und beffen Stifter fpricht Rouffeau mit ber größten Achtung und Begeisterung; dem Materialismus ift er abgeneigt. Buche "Sophie" behandelt Rouffeau eingehend die religiöse Bilbung und fagt z. B .: "Um junge Mädchen Religion zu lehren, macht dieselbe ihnen niemals zu einem Gegenstande bes Rummers und Amanges, nie zu einer Aufgabe oder Pflicht. Sie follen nie etwas auswendig lernen, auch die Gebete nicht. Begnügt euch.

regelmäßig eure eigenen Gebete in ihrer Gegenwart zu verrichten, ohne sie zu zwingen, sich dabei zu betheiligen . . . . Das Mädchen soll die Religion mehr lieben als lernen . . . Macht aus euren Töchtern keine Theologinnen und Schwäßerinnen; gewöhnt sie vielmehr, sich immer unter Gottes Augen zu fühlen, ihn zum Zeugen ihres Thuns zu haben, zum Zeugen ihrer Gedanken, ihrer Tugend, ihrer Freuden. Sophie widmet ihr ganzes Leben einem Gottesdienst in Bollbringung des Guten. Das ist die wahre Religion, das ist die einzige, welche weder des Mißbrauchs, noch der Gottlosigkeit, noch der Schwärmerei fähig ist."

Was überhaupt die Mädchenerziehung betrifft, so verlegt Rousseund dieselbe in das elterliche Haus und überträgt sie vorzugsweise der Mutter. Seine Bemerkungen über das Wesen, die Bestimmung und Erziehung des Weibes sind sein, edel und praktisch; sie gehören, abgesehen von einigen Sonderbarkeiten, noch heute zu dem Besten, was über weibliche Bildung geschrieben worden ist. Die sogenannte Emancipation der Frauen hat Rousseau nicht im Auge, sondern nur den natürlichen Beruf der Gattin, Mutter und Haussfrau.

Kaum bedarf es jett noch der Bemerkung, daß Rousseau, so sehr er auch die socialen Zustände seiner Zeit verabscheut, doch seinen Emil und seine Sophie für das bürgerliche Leben, also nicht blos naturgemäß, sondern auch praktisch erziehen will. Sie sollen selbstständige, aber auch brauchdare Glieder der Gesellschaft werden. Emil hat daher auch ein nütliches Gewerbe, etwa das Tischlerhandwerk zu erlernen.

Aus der vorstehenden Stizze werden hoffentlich die Grundzüge, die Licht- und Schattenseiten der Pädagogik Rousseau's hersvortreten. Un Frrthümern und Inconsequenzen sehlt es nicht; namentlich aber sind viele im Grunde richtige Behauptungen und Forderungen ins Extrem getrieben und hierdurch entstellt. Besonders leidet die Erziehungsmethode Rousseau's an einem durchgreisenden Fehler: sie läuft auf eine gestissentliche, fast gewaltsame Berzögerung der Entwickelung des Kindes, namentlich seiner sittlichen, ästhetischen und religiösen Bildung hinaus. Sanz gewißkommt ohne Zwang das Geistige im Menschen viel eher zum Bewußtsein, als Rousseau annimmt. Er versäumt zu lange die

positive, wirklich bildende Erziehung über der blos negativen (vershütenden). Krankheiten, Jrrthümer, Laster, Aberglauben, Zierezrei u. s. w. will er fernhalten, und mit Recht; aber Wissen, Tugend, Geschmack, Religion u. s. w. kann und soll doch weit früher begründet werden als Roussean will. Selbst im gewöhnslichen Unterrichte geht er viel zu langsam vor; wollte man densselben auch erst dann eintreten lassen, wenn ihn die Kinder selbst sür "nützlich" halten, so müßte man immerhin eher ansangen, als wenn diese 10 oder 12 Jahre alt sind. Doch wir unterlassen eine weitere Kritik, zu der ja im odigen Referate die Gesichtspunkte gegeben sind. Wer sich sübrigens über Roussean's Emil ein gründsliches Urtheil bilden will, lese das Werk selbst, ohne Borurtheile und mit steter Ueberlegung. (Unter den deutschen Uebersehungen besselben empsiehlt sich besonders die von Große, Leipzig bei Otto Wigand.)

#### § 34. Die Philanthropiften.

Die vädagogischen Poeen Baco's, Comenius', Lode's und namentlich Rouffeau's, wurden im letten Drittel bes 18. Rabrbunderts mit besonderem Gifer von den Philanthropiften erarissen. Schon France hatte einen großen Theil jener Pheen verwirklicht, und ber Bhilanthropinismus hat viel Gemeinsames mit dem Bietismus: bie Richtung auf das Nützliche, die Borliebe für Realien, die Betonung der Leibespflege, das Streben nach Berbefferung ber Unterrichtsmethode u. f. w. Allein neben diesem Gemeinsamen finden fich auch ftarte Gegenfäte. Runachft tommen hierbei die religiösen Standpunkte in Betracht. France und seine Schule waren eben pietiftisch, bie Bhilanthropiften bingegen bekannten fich zu ber Naturreligion Rouffeau's, bekampften das Confessionelle, gründeten ben Glauben nicht auf die Offenbarung, sondern auf die Bernunft, buldigten überhaupt der im 18. Jahrhunderte emportommenden Aufflärung. Das Brincip der Raturgemäßheit wurde von ihnen viel schärfer gefaßt und consequenter burchgeführt als von France, besonders auch in der Befämpfung bes Bestehenden. Sie wollten eine durchgreifende Umgestaltung der Erziehung, ja der menschlichen Gesellschaft; die Bietisten dagegen beschränkten fich auf bas Rabeliegende, liebten bie Stille

und schickten sich in die Zeit. Dennoch war ber Erziehungsplan und die Wirkfamkeit ber letteren in gewissem Sinne umfassenber, als die Bestrebungen der Philanthropisten. Obwol nämlich biese bie menschliche Glüdseligkeit als bas Biel ber Erziehung überhaupt und ihrer eigenen Arbeit insbesondere betrachteten, also Philanthropen (Menschenfreunde) sein wollten und ihren Absichten nach meift auch wirklich waren, fo fehlten doch in ihrer pabagogischen Brazis die Werke ber barmberzigen Liebe, mahrend France's Anstalten einen wahrhaft philanthropischen Ursprung hatten. Für Waisen und für Armenkinder eröffneten die Philanthropisten keine Schul- und Erziehungshäufer, die Bildung ber geringeren Claffen stand nicht in dem Programm ihrer Praxis; sie waren daher auch nicht zunächst Babagogen ber Boltsschule. Es soll nicht gesagt werben, daß fie fein Berg für die unteren Schichten ber Bevolferung gehabt hatten, aber thatfachlich haben fie biefelben bei Seite gelaffen und fich an die Sohne ber Reichen und Bornehmen gehalten. Allerdings bedurften gerade biefe am meisten ber Zurlickführung zur Natur; allein es ift nicht zu verkennen, daß bie Philanthropiften auch beshalb gleich von Anfang an die fogenannten befferen Stände fich jum Arbeitsfeld ermahlten, weil dabei ein lohnenderes Geschäft zu machen war, wie denn überhaupt in ihrem Wirken die gewerbliche Seite ftark im Borbergrunde fteht. Sie waren mit einem Worte die Babagogen ber Benfionsinstitute. Gewiß fteben sie in manchen Punkten bober, als die Bietiften: aber die historische Wahrheit fordert auch bas Geständnig, daß sie an barmberziger und aufopfernder Liebe hinter Francke entichieben zurüdgeblieben find.

Die drei einflußreichsten Philanthropisten waren: 1) Johann Bernhard Basedow, geb. 1723 zu Hamburg, gest. 1790 zu Magdeburg, 2) Christian Gotthilf Salzmann, geb. 1744 zu Sömmerda bei Ersurt, gest. 1811 zu Schnepfenthal bei Gotha, 3) Joachim Heinrich Campe, geb. 1746 zu Deensen im Braunschweigischen, gest. 1818 zu Braunschweig. Alle drei hatten sich bem theologischen Studium gewidmet, die beiden letzteren auch bereits geistliche Aemter bekleidet, bevor sie sich das Erziehungswesen zu ihrem ausschließlichen Lebensberuse erkoren. Sie meinten im Dienste der Jugendbildung zum Menschenwole mehr beitragen

zu fonnen, als im Dienfte ber Rirche, beren Lehre ihnen feine Befriedigung gewährte.

Der Sammelplat und Ausgangspunkt ber Philanthropisten war bas "Bhilanthropinum" ju Deffau, eine Erziehungsanftalt von ber Art und Bestimmung bes Frande'ichen "Badagogiums". nur eben von anderem Beifte erfüllt. Das Philantbropinum wurde im Jahre 1774 unter ber Leitung Bafedow's eröffnet. Bie einst die Schule Ratte's, so verdantte auch diese neue Anftalt einem edlen, für Denschenbildung begeisterten Fürften ibre Die padagogischen Reformbestrebungen, melde Ba-Entftehung. fedow, angeregt von Rouffeau's Emil, in Schriften, in öffentlichen Aufrufen und in Briefen an Menschenfreunde, besonders and an Regenten bargelegt batte, fanden nämlich besonderen Anflang bei bem Fürften Leopold Friedrich Frang von Deffau. berief ichon im Rahre 1771 Basedow mit einem bedeutenben Jahresgehalte nach Deffau, und biefer benutte bie ihm geworbene Duge junachft baju, fein "Elementarwert mit Rupfern" ju vollenden. Wie nämlich Basedow schon früher in seinem "Methobenbuch" (1770) einen ausführlichen Plan zur Berbefferung bes Schulmefens entwickelt, namentlich auch die Errichtung von Lehrerseminaren nachbrudlich geforbert hatte, so sollte nun bas "Elementarmert", für den Gebrauch der Rinder beftimmt, Die Anfangsarlinde des gesammten Unterrichtes ausführlich darlegen. Es war eine in großem Stile gehaltene Nachahmung bes Orbis pictus von Comenius und erschien 1774 in 4 Banden und 100 Rupfertafeln. Im nämlichen Jahre murde, wie gefagt, das Philanthropinum eröffnet; ber oben genannte Fürst widmete bemfelben eine bedeutende Gelbsumme sowie ein Gebaube mit Garten. Belder Beift biefe Unftalt befeelte, bies erkennt man aus einem Aufrufe Basebow's vom Jahre 1776. "Sendet Rinder, fagt er, jum gludlichen jugendlichen Leben in gewiß gelingenden Studien. Diefe Sache ift nicht tatholisch, lutherisch ober reformirt, aber driftlich. Wir sind Philanthropen oder Kosmopoliten. Ruflands oder Danemarks Souveranitat wird in unseren Urtheilen nicht nachgefett ber ichweizerischen Freiheit. Der 3med ber Erziehung muß fein, einen Europäer zu bilben, beffen Leben fo unschäblich, fo gemeinnutig, fo zufrieden fein moge, als es durch bie Erziehung

veranstaltet werben tann. Es muß also bafür gesorgt werben, 1) daß ihm wenig Berdruß, Schmerz und Krantheit bevorstehe, 2) daß er sich zum aufmertsamen Genug bes Guten gewöhne. Die Runft aller Künfte ift die Tugend und Aufriedenheit. Die väterliche Religion eines jeben Röglings forgt bie Beiftlichkeit hiesigen Ortes. Die natürliche Religion und Sittenlehre ift ber vorzüglichste Theil ber Philosophie, wofür wir selbst sorgen. Im Philanthropin ift anfangs erft Erbauung zum Glauben an Gott ben Schöpfer, Erhalter und Herrn ber Welt . . . . Memorirt wird bei uns fehr wenig. Bum Studienfleiße werden die Lernenden nicht gezwungen, auch nicht burch Bermeise. Doch versprechen wir burch die Gute unserer Lehrart und die Uebereinstimmung derselben mit der gangen philanthropinischen Erziehung und Lebensart minbestens boppelt so viel Fortgang in ben Studien, als man in ben besten Schulen. Benfionsanstalten ober Comnasien gewohnt ift. Und besonders versprechen wir viel Cultur ber gesunden Vernunft burch Uebung ber mahrhaft philosophischen Denfart."

Gelehrt wurden im Philanthropinum alle Facher ber Gomnafien und Realschulen, freilich mit entschiedener Bevorzugung bes Modernen und praktisch Nützlichen. Für bas Alterthum hatte man wenig Sinn und Verftandnig, und die classischen Sprachen nahm man nur ihres berkömmlichen Ansehens wegen in den Lehrplan der Anftalt auf, weil sonft die Frequenz berselben gelitten haben würde. Im Lehrverfahren folgten die Philanthropiften der Hauptsache nach ben von Comenius, Locke, Rouffeau u. f. w. aufgestellten Regeln, verfielen aber in den ichon bei Ratte bervorgetretenen Gehler, Die Methode zu überichaten. Dies veranlafte fie auch zu einer auffallenden Abweichung von Rouffeau; während nämlich biefer, um ja ber Natur feine Gewalt anzuthun, ben Unterricht übermäßig verspätet und verlangsamt, glauben die Philanthropisten, im Bertrauen auf ihre Runft, ihn beliebig berfrühen und beschleunigen zu können. Sie wollten Runftstüdchen machen und Aufsehen erregen. Basedow's eigene Tochter Emilie lernte im britten Lebensjahre lefen und murbe zu einem mahren Wunderkinde abgerichtet. Gewiß haben die Philanthropisten die Unterrichtsmethode wesentlich gefördert, Anschaulichkeit, Selbstthätigkeit, Interesse und Freudigkeit in bas Lernen gebracht, auch

manche praktische Lehrbehelfe erfunden, 3. B. die Darstellung ber geometrischen Grundverhältnisse burch Figuren aus Bappe. Doch findet sich bei ihnen, namentlich in der ersten Beriode ihres Wirtens, auch viel Afterfunft. Da sie den Kindern alles recht leicht machen, jebe Anftrengung ersparen, übrigens aus allen Fächern nur das Gemeinnützige geben wollten, so artete ihre Lehrweise vielfach in oberflächliche Tändelei aus und war nicht geeignet, eine volle Hingabe ber Schüler an die Unterrichtsobiecte, eine energische und ausdauemde Geistesarbeit zu erzielen und hierdurch den Willen zu ftählen. Die Kinder durch Spiele mit gebackenen Buchstaben, die zugleich als Belohnungen bienen und überall durch einen befonberen "Schulbader" hergeftellt werben follten, zum Lefen anzuleiten, das ift gewiß eine fehr abgeschmackte "Methobe", und boch hoffte ihr Erfinder, Basedow, große Erfolge von berselben. Wenn man aber auch folche Possen nicht hoch anschlagen will, so fann boch nicht verkannt werden, daß die Unterrichtsweise bes Philanthropins überhaupt zur Künstelei und damit zum Dilettantismus hinneigte, jugleich auch mit einer laren Disciplin Sand in Hand ging. Man verkannte die zügelnde und treibende Kraft einer ernsten Geistesammastik und setzte an ihre Stelle die perfonlichen Motive bes Beliebens, ber Nüplichkeitsrücksichten und ber Chrfucht, welch' lettere burch "Billete bes Rleifes", "golbene Bunkte auf ber weißen Meritentafel" u. f. w. aufgestachelt und genährt murbe. Man scheint hierin nach Lode's Rath verfahren au fein, ber in einem jungen Mann "bon Stande" bie Ehrliebe als das Hauptmotiv des Handelns gepflegt wiffen will. vernünftiger handelten die Philanthropisten, indem sie in einem andern Buntte ben Rathichlagen Lode's und zugleich Rouffeau's folgten: fie befreiten nämlich die Jugend aus dem unnatürlichen Awange conventioneller Mode und wachten gewiffenhaft über ihr leibliches Gebeihen. Das übliche Frisiren, Kräuseln, Budern und Salben bes Hagres verbannten sie aus ihrem Anstitute, an die Stelle ber Treffenrode, furzen und engen Hofen, feibenen Strumpfe, ber fteifen Halsbinde, des Degens und Haarbeutels festen fie eine bequeme, schlichte und für alle Böglinge gleiche Rleibung. Frühreife, namentlich ben geschlechtlichen Ausschweifungen beugten fie forgfältig vor. Neben Spaziergangen gehörten regelmäßige

Leibesübungen, als Tanzen, Reiten, Hobeln, Drechseln, Dreschen zur Tagesordnung, wobei neben dem Gesundheitszwecke zugleich die Rücksicht auf feine Tournüre und praktische Handsertigkeiten maßgebend war.

Basedow selbst besaß freilich nicht alle die Eigenschaften, welche der Leiter einer Erziehungsanstalt bedarf. Er war wankelmüthig, unruhig und einseitig, neigte zur Marktschreierei, hatte eine übertriebene Meinung von sich, legte auf nichtige Kinsteleien zu viel Werth, vertrug sich nicht mit seinen Mitarbeitern. Schon 1778 sah er sich veranlaßt, aus seiner Anstalt zurückzutreten und lebte dann bis zu seinem Tode privatisirend abwechselnd in Dessau und Magdeburg. Das Philanthropinum ging 1793 gänzlich ein.

Bu ben bekannteren Babagogen, welche an ber Anstalt gewirft haben, gehören Wolke, Trapp und Olivier. Der erstere war von Anfang an ber thätigste Arbeiter am Philanthropin, führte auch nach dem Rücktritte Basebow's eine Reit lang die Direction bes Instituts. Seine späteren Lebensjahre widmete er vorzugsweise literarischen Arbeiten pabagogischen und sprachlichen Inhaltes: in letterer Beziehung ift zu bemerken, daß Wolke eine gründliche Reform der beutschen Wortbilbung und Orthographie anftrebte, aber mit seinen Sonderbarkeiten wenig Anklang fand. - Trapp wirfte von 1777-1779 am Deffauischen Philanthropin, bann einige Nahre an ber Universität Halle als Professor ber Bädagogik, worauf er von 1783—1786 eine von Campe bei Hamburg gegründete philanthropistische Erziehungsanftalt leitete. Als padagogischer Schriftsteller nimmt er eine hervorragende Stelle ein: sein Hauptbestreben mar auf wissenschaftliche Begründung und spstematische Ordnung ber Erziehungslehre gerichtet. Im böheren Alter erflärte er fich mit Begeifterung fibr Peftalozzi. — Der oben genannte Olivier, aus ber frangofischen Schweiz stammend, machte besonderes Aufsehen durch seine neue Lesemethobe. wollte an die Stelle der geiftlosen Buchstabirmanier ein bilbenbes Berfahren setzen, durch gründliche Uebungen im lautrichtigen und finngemäßen Sprechen, sowie im Berlegen ber Sate und Wörter in ihre Bestandtheile bas Lesen vorbereiten; er brang auf genaue Unterscheidung des Lautes vom Buchstaben, möglichst correcte Aussprache fammtlicher Laute, Classifitation und Behandlung berfelben

nach den Sprachorganen, mit einem Worte auf eine wissenschaftliche (besonders auch physiologische) Begründung des Leseunterrichtes. Wie später Jacotot, so wollte Olivier, daß die Kinder zuerst nur lesen sollten, was sie bereits durch das Gehör aufgefaßt hatten, ja auswendig wußten. Ohne Zweisel war seine Wethode sinnreich und bildend, aber auch weitschweisig, kinstlich und kostspielig, konnte daher in der allgemeinen Schulpraxis nicht durchdringen.

Als die bedeutendsten Philanthropisten neben Basedow sind schon oben Salzmann und Campe bezeichnet worden. Der lettere hat weniger burch seine turze pabagogi'che Praris in Deffau und hamburg, als burch feine literarische Thatigteit gewirkt: er ift ber hervorragenbste Schriftsteller unter ben Philanthropisten. Sierbei ift vor allem anzuführen bas große Wert unter bem Titel: "Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft prattischer Erzieher, herausgegeben von 3. S. Campe." Es ericien in 16 Banben von 1785-1792 und enthält neben Originalarbeiten auch Ueberfetzungen von Lode's Gedanken über Erziehung und von Rouffeau's Emil. Diefes Revisionswert ift das bebeutenbste Denkmal bes philanthropistischen Zeitalters. Wichtig mar ferner Campe als Rinder- und Jugendschriftsteller. Sein "Robinson ber Jüngere" (aus dem Jahre 1779), eine Bearbeitung von Defoe's Originalrobinson, erlangte eine außerorbentliche Berbreitung und ift trot seiner langen Moralund Rütlichkeitsreben noch immer ein weit befferes Buch, als viele neuere Robinsonaben. Ein besonderes Berdienst erwarb sich Campe ferner baburch, bag er Beschreibungen von Reisen, namentlich von Entbedungereifen in bie Jugendliteratur einführte. Auch für Reinigung und Fortbildung ber beutschen Sprache war er febr thatig, wobei er mehr Geschmad und Besonnenheit bewies als Wolfe. Sein "Wörterbuch" fand viel Beifall.

Salzmann endlich ist ohne Zweifel ber bebeutenbste Bratstiker unter ben Philanthropisten, ausgezeichnet durch Besonnenheit, Mäßigung, Ausbauer, stille Heiterkeit und hausväterlichen Sinn. Nachdem er 3 Jahre am Philanthropin in Dessau gewirkt hatte, gründete er 1784 eine ähnliche Anstalt zu Schnepfenthal am Fuße des Thüringer Waldes, 2 Meilen von Gotha. Sie ist das ein-

aropische Anstitut, welches sich bis heute erhalten hat, Dafein geführt a der Mehrzahl nach früher untergegangen find, als ihre Le janische Mutteranstalt. Salzmann und seine Nachfolger bielten Die lebensfähigen Grundgebanken bes Philanthropinismus feft, gaben aber auf, was nicht haltbar war und erkannten vor allem in ruhiger und fruchtbarer Arbeit die Stüte ihres Unternehmens. "Denken, Dulden und Handeln" war Salzmanns Wahlspruch. Benn wir vorhin Campe als ben bedeutenoften Schriftsteller unter ben Philanthropiften bezeichneten, fo foll biermit Salzmann nicht verdunielt werden. Auch er entfaltete eine verdienstliche literarische Thätigkeit. Unter feinen Werten find außer ben Rinderschriften besonders zu nennen: das "Arebsbüchlein" (eine ironische Anweisung zu schlechter Rinderzucht), bas "Ameisenbüchlein" (Anweisung zur Erziehung ber Erzieher), ferner "Ueber bie wirksamsten Mittel, Rindern Religion beizubringen," "Ueber bie heimlichen Sünden ber Rugend," ber "Himmel auf Erben," wiederholte Rachrichten über die Schnepfenthaler Anftalt u. f. w. - Bon ben Lehrern berfelben haben Guts-Muths und Leng auch in weiteren Rreisen mit Recht viele Anerkennung gefunden. Der erftere (geb. 1759 gu Quedlinburg, geft. 1839 ju Ibenhain bei Schnepfenthal), überhaupt ein vortrefflicher Babagog und Lehrer, namentlich auch ein bebeutenber Förberer bes geographischen Unterrichtes, hat fich besonders um die Ausbildung ber Leibesübungen gur planmäßigen Symnastik, also um ben beutschen Turnunterricht ein bleibendes Berdienft erworben. Leng forderte die Naturgeschichte burch finnige Beobachtungen und literarische Arbeiten. - Der erfte Bogling bes Schnepfenthaler Inftituts mar Rarl Ritter (geb. 1779 zu Quedlinburg), welcher nachmals ben ihm von Buths-Muths eingepflanzten Sinn für Geographie in fo großartiger Weise entwickelte.

### § 35. Die Bollsschule im 18. Jahrhundert.

Die beutsche Volksschule, insbesondere die Dorfschule blieb ben größten Theil des 18. Jahrhunderts hindurch fast überall in dem alten traurigen Zustande. Noch immer stellte man meistens Bediente, verkommene Handwerker, abgedankte Soldaten, migrathenStudenten, überhaupt Leute von zweiselhafter Moralität und Bilbung als Lehrer an. Ihr Einsommen war dürftig, ihr Ansehen gering. Der Schulbesuch, überhaupt sehr unregelmäßig, wurde im Sommer sast allenthalben gänzlich eingestellt. Biele Ortschaften hatten gar keine Schule, und fast nirgends wurde sie von allen Kindern benutzt. In manchen Ländern entbehrte die Mehrzahl der Kinder, namentlich der Mädchen jeden Unterricht. Das Bolk, besonders der Bauer, betrachtete die Schule als eine Last; die Geistlichkeit sah sich zwar noch immer als Herrin derselben an, that aber im Ganzen sehr wenig für sie, hemmte sogar nicht seleten ihren Fortschritt; viele Fürsten und namentlich ein großer Theil des Feudaladels waren der öffentlichen Ausklärung und beshalb auch der Bolksschule entschieden abgeneigt, weil sie meinten, daß die Unwissenheit und Dummheit der Unterthanen das Regieren erleichtere.

Dennoch aber ift bas Jahrhundert der Aufflärung nicht vergangen, ohne auch ber Boltsbildung mächtige Anstöße zu einer Neugestaltung gegeben zu haben. Dieselben gingen theils von erleuchteten Staatsregenten, theils von einzelnen mitten im Bolfe ftebenben Menschenfreunden aus. Schon oben ift angedeutet worden. baß die erfolgreiche Wirksamkeit France's als ein aufmunterndes Borbild wirkte. Bor Allem zeigt fich dies in Breufen. Friedrich Wilhelm I. forderte 1715 die geiftlichen Bürbentrager auf, für Bildung von Boltsichullehrern Sorge zu tragen, und in einem Ebict von 1717 bestimmte er, bag alle Rinder fo lange in die Schule geben follten, bis fie im Lefen, Schreiben, Rechnen. Singen und in ber Religion hinlänglich ausgebildet seien, in ber Regel vom 5 .- 12. Lebensjahre; hiermit war also in Breufen die allgemeine Schulpflichtigkeit begründet. Im Jahre 1722 stiftete ber König nach bem Borgange und im Beiste France's mit bedeutenden Mitteln bas Baisenhaus zu Potsbam. Mit ber Bolksschule freilich ging es schwer vorwärts. Biele Eltern waren ber Schule abgeneigt, und manche wollten ihre Kinder "lieber papistisch werben lassen," als zur Schule schieden. Wie bie Lehrer jener Zeit beschaffen waren, tann man aus Folgendem entnehmen. Im Rahre 1722 verordnete Ronig Friedrich Wilhelm I. bak fünftig aus bem Handwerterftande nur Schneiber, Leineweber.

Schmiebe, Rabmacher und Zimmerleute als Landschullehrer zugelaffen werden sollten. Und in einem Erlag vom Sabre 1736 heißt es: "Ist ber Schulmeister ein Handwerker, kann er sich schon ernähren; ift er feiner, wird ihm erlaubt, in ber Ernte feche Wochen auf Tagelohn zu geben." Gleichwol wurden in dem nämlichen Erlaß (Principia regulativa, b. i. Schulgrundungsplan) auch für die materielle Bebung bes Lehrerftanbes fehr wichtige Berfügungen getroffen: ein Morgen Land, etliche Stild Bieb, Getreibelieferungen von Seiten ber Bauern, ferner Schulgelber, endlich Beiträge aus ber Kirchenkasse und firchliche Rebeneinnahmen follten zum Unterhalt bes Landlehrers bienen. Bur Errichtung von Schulen wibmete ber König bebeutenbe Beitrage aus Staatsmitteln, und in ber Proving Preugen insbesondere ftiftete er einen Schulfond (Mons pietatis) von 50.000 Thalern. Man berechnet. bag in Folge ber energischen Thatigfeit biefes Fürften bis zu feinem Todesjahre (1740) ungefähr 1700 Bolfsschulen angelegt wurden. - In Rurfachsen wurde 1724, in Wirttemberg 1730, in Heffen-Darmstadt 1733 durch landesberrliche Erlaffe bie Wichtigkeit ber Bolksschule in Erinnerung gebracht. Aber alle Schulordnungen mit ihren Mahnungen an die Eltern, Geiftlichen und Lehrer führten weber einen allgemeinen Schulbesuch, noch eine burchgreifende Berbefferung bes Unterrichtes berbei. Bezuglich bes letteren machte fich junachst nur ein einziger Fortschritt bemerklich, ber nämlich, daß man nach bem Borgange Francke's in ben evangelischen Schulen neben bem Ratechismusunterrichte allmälig bas Bibellesen einführte. Bu einer gründlichen Reform ber gesammten bisherigen Schulpraris bedurfte es neuer Antriebe.

Zum Glück werden vom 5. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts an in den beiden größten Staaten Deutschlands die Ideen der Humanität und Bollsaufstärung von den Thronen herab verkündigt. Im Jahre 1740 tritt in Oesterreich Maria Theresia, der ihr großer Sohn Josef II. folgt, in Breußen Friedrich d. Gr. die Regierung an. Der Freisinn dieser Regenten und ihre Liebe zum Bolke haben Deutschland mächtig vorwärts gebracht im Wolstande, in der Humanität, in der Freiheit, in der Bildung, im Nationalgesühle. Schon was sie im Großen und Ganzen thaten, kannte, weil es alle edlen Kräfte und Bestrebungen des

Menschen anregte, nicht ohne heilsame Wirkung auf Schule und Erziehung bleiben. Allein sie wendeten dem öffentlichen Vildungs-wesen auch eine ganz besondere Ausmerksamkeit zu, weil sie dasselbe als einen der wichtigsten Zweige der Staatsverwaltung betrachteten. Und das eben ist das Wichtige, daß nunmehr von den beiden Hauptstaaten Deutschlands die Volksbildung ausdrücklich als Staatssiache behandelt wird.

Bunachst brang Friedrich b. Gr. barauf, bag bie Schulreform seines Baters und Borgangers aufrecht erhalten und fortgesetzt werbe. Um ferner die Bilbung bes Lehrerstandes zu heben, unterstütte er seit 1750 besonders das Seminar, welches Hecker mit seiner Realschule in Berlin verbunden hatte (f. § 32 gegen Ende). Sogleich nach Beendigung bes siebenjährigen Krieges nahm Friedrich ber Gr. seine Bemühungen zur Hebung bes Bolksichulmesens wieder auf. Runachst bestimmte er, daß nur solche Lehrer angestellt werben sollten, welche Heder als tüchtig befunden habe, und am 12. August 1763 erließ er das von Heder ausgearbeitete "General-Lanbichulreglement," in welchem die Schulpflichtigkeit ber Kinder vom 5. bis zum 13. Jahre ausgesprochen und bas Erforderliche über die Berwaltung, den Unterricht und die Disciplin der Bolksschule bestimmt wird. Der Kurmark überwies Friedrich ein Rapital von 100000 Thalern, beffen Binfen gur Berbesserung der Lehrerbesoldungen verwendet werden sollten. Dem neuerworbenen Negebiftrict widmete er 200000 Thaler jum Antauf von Schulgütern, beren Ertrag jur Dotirung von Schulftellen verwendet wurde. Leiber stiegen die wolgemeinten Bestrebungen bes Königs auf so viele Hindernisse, daß sie fast wirkungslos blieben. Der Staat hatte nicht genug Geld für Schulzwecke; Die Lehrer waren ber Mehrzahlnach träge, ungebildete, alles geiftigen Aufschwunges unfähige Miethlinge, übrigens burch Nahrungsforgen und Nebenarbeiten ihrem Berufe halb entfremdet; ber Abel fürchtete, der Bolfsunterricht möchte feinen Borrechten und Willfürlichkeiten in den Weg treten, insbesondere die Unterthänigkeit der Bauern lösen, und zeigte baber im Ganzen wenig Opferwilligfeit; Die Gemeinden wibersetten sich ber Schulreform theils aus Armuth, theils aus Beig und robem Sinn; die Beiftlichen und Rirchenbeborden maren nieistens dem Fortschritt abgeneigt. So murde

das Unternehmen des Königs in hohem Maße erschwert und behindert und er selbst entmuthigt. Er ging nun rückwärts. Im Jahre 1779 bestimmte er, daß "Invaliden, die lesen, rechnen und schreiben könnten, und sich zu Schulmeistern auf dem Lande und sonsten gut schickten, employiret werden sollten." Und in demselben Jahre sagt er in einer Cabinetsordre an seinen vielverdienten Minister von Zedlitz, daß es zwar gut wäre, wenn man vom Auslande tichtige Schulmeister beziehen könnte, "die nicht so theuer wären," aber — "sonsten ist es auf dem platten Lande genug, wenn sie ein bischen lesen und schreiben lernen, wissen sie aber viel, so laufen sie in die Städte und wolsen Secretairs und so was werden."

Der ungünftige Erfolg, welchen Friedrich der Große bei seinem Reformversuch gehabt hatte, erleichterte die Reaction, welche unter seinem schwachen Nachfolger Friedrich Wilhelm II. (1786-1797) der pietistische und intolerante Cultusminister Böllner herbeiführte, wobei biefer mehr nach perfonlichem Ermeffen, als im Geifte ber Gefete handelte. Das Schulreglement von 1763 blieb bestehen, und das 1794 erlassene "Allgemeine Landrecht" gab der Schule eine festere Basis und eine freisinnige Richtschnur, indem es folgende Grundsätze aufstellte: "Schulen und Universitäten find Beranstaltungen bes Staates, welche ben Unterricht ber Jugend in nütlichen Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht haben. Alle öffentlichen Unterrichts- und Erziehungsanstalten stehen unter ber Aufsicht bes Staates. Niemand foll wegen Berschiedenheit des Glaubensbekenntnisses der Butritt in öffentlichen Schulen versagt werben. Wo feine Stiftungen für bie gemeinen Schulen vorhanden find, liegt die Unterhaltung ber Lehrer ben sämmtlichen Hausvätern jedes Ortes, ohne Unterschied, ob fie Rinder haben ober nicht, und ohne Unterschied des Glaubensbefenntniffes ob. Jeber Einwohner, welcher ben nöthigen Unterricht für seine Rinder in seinem Sause nicht besorgen tann ober will, ift schuldig, dieselben nach zurückgelegtem fünften Jahre zur Schule zu schicken." — Aber die gesetzlichen Normen wurden in reactionarem Beifte gehandhabt. Der Lehrstoff ber Boltsschule murbe auf ein Minimum beschränkt; ber orthobor firchliche Religionsunterricht spielte die einzige Hauptrolle; bas geistliche Regiment

wurde vollständig wieder hergestellt und über alle Schulen burch bie "Seelforger" ausgelibt, die natürlich die officielle "Rechtalänbigfeit" besiten und befördern muften: an die Stelle ber allgemeinen Menschenbildung trat die Abrichtung zum confessionellen Rirchenthum und zu bem Stande, ',, worein bas Schickfal einen jeben verfett hat." - Je extremer aber biefe muderische Reaction hervortrat, besto verhaßter machte sie sich; und ihr Bertreter mußte sich ins Privatleben zuruckziehen, sobald wieder ein freierer Geift zur Berrschaft gelangte. Dies geschah mit bem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms III. (1797), welcher an Wöllner schrieb: "Ich felbst verehre die Religion; aber ich weiß auch, daß fie Sache bes Herzens, bes Gefühls und ber eigenen Ueberzeugung fein und bleiben muß und nicht burch methobischen 3wang zu einem gebankenlosen Blappermerke berabgewürdigt werden darf, wenn sie Tugend und Rechtschaffenheit unter den Menschen befördern foll. Bernunft und Philosophie muffen ihre ungertrennlichen Gefährten fein; baun wird fie durch fich felbst feststehen, ohne der Autorität derer zu bedürfen, die es sich anmagen wollen, ihre Lehrsätze kunftigen Jahrhunderten aufzudringen." — Solche muzweibeutige Aeußerungen bes Rönigs gaben ber Schulverwaltung eine Wendung jum Besseren, und bas verjungte Oberconsistorium von Berlin erklärte sich 1799 gegen das "Borurtheil, als ob die Schulen zunächst eine Sache einzelner Religionsparteien maren und fein muften," bezeichnete vielmehr die Schulen "als Inftitute des Staates und nicht als Anftalten einzelner Confessionen" und ftellte zugleich ben Grundfat auf: "bag in ben Schulen ber Religionsunterricht blos auf die allgemeinen Wahrheiten der Religion und auf die allen firchlichen Parteien gemeinschaftliche Sittenlehre eingeschränkt, bagegen ber specielle Confessionsunterricht bem Prediger bei ber Borbereitung ber Katechumenen überlassen werde." — Wie richtig Friedrich Wilhelm III. das Schulwesen beurtheilte, erkennt man aus einer 1798 von ihm erlassenen Cabinetsordre, in welcher es heißt: "Ich betrachte bas Schulwesen in meinen sämmtlichen Staaten als einen Gegenstand, der allgemeine Aufmerkamkeit und Fürsorge verbient. Unterricht und Erziehung bilben ben Bürger, und beibes ift, mindeftens in ber Regel, ben Schulen anvertraut, so bag ihr Einfluß auf die Wolfahrt bes Staates von ber größten Bichtigkeit

tst. Dies hat man längst anerkannt, und bennoch hat man fast ausschließlich nur auf die sogenannten Gelehrtenschulen die Sorgsfalt gewendet, die man bei weitem mehr den Bürgers und Landsschulen schuldig war, sowol wegen der überwiegenden Menge der ührer bedürsenden Unterthanen, als auch um des millen, weil bissher, einzelne Versuche abgerechnet, gar nichts dafür geschehen war. Es ist daher endlich einmal Zeit, für eine zweckmäßige Erziehung und sihr den Unterricht der Bürgers und Bauernkinder zu sorgen."

Bu ber Zeit, als Friedrich II. in Breufen die Bolksichule zu heben fuchte, zeigt fich ein ahnliches Streben auch in anderen protestantischen Staaten Deutschlands. Es erschienen neue Schulordnungen in Holstein 1745, in Braunschweig 1753, in Frankfurt a. D. 1765, in Baben 1767, in ber fachfischen Oberlaufit 1770, in den turfächsischen Erblanden 1773. Aus den gesammten Schulordnungen bes 18. Jahrhunderts ergeben sich folgende Buntte als Grundzüge ber bamaligen beutschen Bolksichule. Schulpflichtigkeit ist fast überall gesetlich ausgesprochen; sie beginnt mit erfülltem 5., 6. ober 7. Jahre und bauert bis jum 12., 13. ober 14. Jahre. Dem Schulbesuche find täglich 4-6 Stunden gewidmet. Die Schulaufficht wird burchgängig von ben Geiftlichen (im Auftrage bes Staates) geführt. Der Religionsunterricht (Katechismus, Bibel, Kirchenlieder, Predigtrepetition) ift das Hauptfach, und es wird auf benfelben mindeftens ein Drittel der gesammten Schulzeit verwendet; daneben kommt überall bas Lefen. Schreiben, Rechnen und Singen vor, in britter Linie Giniges aus ber Geographie, Geschichte und Naturfunde, bin und wieber (Baben, Frankfurt) auch ichon Geometrie, Zeichnen, Auffatlehre. Meift erscheint die Bolksichule in brei Claffen ober Abtheilungen gegliebert. In einigen Ländern (Baben, Württemberg, Weimar) werben auch schon Fortbildungsschulen (Sonn- und Feiertagsschulen) angeordnet. Das Einkommen ber Lehrer suchte man burch Grimbung von Schulfonds aus Landesmitteln, Collecten, Bermächtnissen, Strafgelbern, Tanzsteuern u. s. w. zu verbessern. Die Lehrer wurden ernstlich vor Mighandlung ber Kinder gewarnt. — Aber mit allen Verordnungen brachte man nichts Befriedigendes zu Stande. Die geiftliche Schulaufficht war meift nachläffig und einseitig, die Qualität ber Lebrer gering, ber Schulbesuch un-

orbentlich; bas Bolf war vielfach schulfeindlich und leistete passiven Widerstand; Die Sutsberrichaften und Beborben thaten felten ibre Bflicht: bie Geldmittel waren unzulänglich, die Schulhäuser meift elende Hütten, Lehrmittel gab es außer ben nöthigften Büchern sehr wenig. Und so machte bie Bolksschule nur geringe Fortschritte, bie Fortbildungsichulen icheinen nirgends Jug gefaßt, zu haben. Der Unterricht blieb mechanisch, die Schulzucht roh. Bon einem ichmäbischen Schulmeifter, welcher 1782 ftarb, wird berichtet, bag er mabrend seiner Wirksamkeit verabreicht habe: 911527 Stockschläge, 124010 Ruthenhiebe, 20989 Pfötchen und Rlapse mit bem Lineal, 136715 Handschmiffe, 10235 Maulschellen, 7905 Ohrfeigen, 1115800 Ropfnuffe und 22763 Notabenes mit Bibel, Ratechismus. Sesangbuch und Grammatik. Ueberdies habe er 777 mal Knaben auf Erbsen knieen laffen und 613 mal auf einem dreieckigen Bolge: 5001 mal habe er den Efel tragen, 1707 mal die Ruthe hoch halten lassen. Schimpfwörter hatte er etwas über 3000 in Gebrauch gehabt. — Wenn auch dieses Register kaum glaubwürdig erscheint, jedenfalls als eine Rarität betrachtet werden muß, so zeigt es boch, welche Strafmittel in der Schule des 18. Jahrhunderts gebräuchlich waren.

Einen verhältnismäßig viel größeren Erfolg als die oben angebeuteten officiellen Beranstaltungen hatte die stille Arbeit eines Einzelnen, welcher nicht ohne Grund ber Reformator, ja ber Bater ber preußischen Landschule genannt worden ift. Dies war Friedrich Eberhard von Rochow, Erbherr zu Redan, Rrahne und Gettin bei Brandenburg, geb. 11. Ottober 1734, gest. 16. Mai 1805. Seine Rünglingsjahre hatte er im Rriegsbienste verlebt, seit 1758 aber widmete er fich ber Landwirthichaft, ben Biffenschaften, der Bolthätigfeit und Bolksaufflärung. Er war ein Philanthrop im beften Sinne bes Bortes. Die Bestrebungen Basedom's fanden seinen Beifall, das Deffauische Philanthropinum lernte er durch eigene Anschauung tennen. Allein mabrend die Philanthropisten nur an Knaben ber sogenannten "befferen Stände" ihre Badagogif zur Ausübung brachten, errichtete Rochow Schulen für die Bauerntinder feiner Dörfer und zwar ohne jeden Gedanken an Gewinn und Ruhm, fondern aus reiner und aufopfernder humanität. Er erkannte mit eigenen Augen in ber Unwissenheit und Befdranktheit feiner

Bauern das Hindernig ihres Wolftandes, die Quelle ihrer Thorbeiten und ihrer hartnäckigen Abneigung gegen jeden vernünftigen Fortschritt. Und so trieb ibn fein Gifer für Menschenverebelung und Menschengliid, in seinem Kreise Sand anzulegen zur Erziehung eines befferen Gefchlechtes. "Als in ben Jahren 1771 und 1772, erzählt er selbst, sehr nasse Sommer einfielen, viel Ben und Getreibe verdarb, Thenerung entstand, auch tödtliche Krankheiten unter Menschen und Bieh witheten, da that ich nach meiner Obrigkeitspflicht mein Mögliches, ben Landleuten auf alle Weise mit Rath und That beizustehen. Ich nahm einen ordentlichen Argt für die Ginwohner auf meinen Gütern an, ber unentgeltlich von ihrer Seite fie gegen ein jährliches Gehalt von mir mit freier Medicin versehen und heilen sollte. Sie erhielten schriftliche Anweifung und mündlichen Rath, wie durch allerlei Borkehrungen und Mittel (wobei sie freilich ihrerseits thätig sein mußten) dem Fortgang ber Epidemie zu fteuern fei. Aber bofe Borurtheile, Berwöhnung und Aberglauben nebst ganzlicher Unwissenheit im Lesen und Schreiben machten fast alle meine Absichten fruchtlos. Sie empfingen zwar die Mittel, die ich bezahlte, nahmen fie aber nicht ein und scheuten sogar die Mübe, bem nur eine kleine Meile weit in Brandenburg wohnenden Arzte von dem jedesmaligen Ruftande ber Patienten Nachricht zu geben. Die einfachsten Vorkehrungen und Reinigungsanstalten, die ich ihnen mündlich und schriftlich empfahl, waren ihnen theils zu mühsam, theils hatten sie folche vergessen, und bas Schriftliche konnten sie nicht lefen. Dagegen gebrauchten fie beimlich die verkehrteften Mittel, liefen zu Quadfalbern, Bunberboctoren, fogenannten Hugen Frauen, Schäfern und Abbedern, bezahlten bort reichlich und ftarben häufig bahin. In bitteren Gram versenkt über biese schrecklichen Folgen ber Dummheit und Unwissenheit saß ich einstmals an meinem Schreibtische und zeichnete einen Löwen, ber in einem Nete verwickelt baliegt. So, bachte ich, liegt auch bie eble, fraftige Gottesgabe Bernunft in einem Gewebe von Vorurtheilen und Unfinn bermagen verstrickt, daß sie ihre Kraft so wenig, wie hier der Löwe die feinige, gebrauchen tann. Ach, wenn boch eine Maus da ware, die einige Maschen bieses Netes zernagte! Bielleicht würde bann dieser Löwe seine Kraft äußern und sich losmachen können! Und

nun zeichnete ich, gleichfalls als Gebankenspiel, auch die Maus bin, die schon einige Maschen bes Nepes gernagt hat. Wie ein Blitftrahl fuhr mir ber Gebante burch bie Seele: Wie, wenn bu diese Maus würdeft? - Und nun enthüllte sich mir die ganze Rette von Ursachen und Wirkungen, warum der Landmann so sei, wie er ist. Er wächst auf als ein Thier unter Thieren. Sein Unterricht tann nichts Gutes wirten. Der gröbfte Mechanismus herrscht in seinen Schulen . . . Niemand bemüht sich, die Seelen feiner Jugend zu veredeln. Ihre Lehrer find, wie Chriffus fie nennt, blinde Leiter, und fo leibet benn ber Staat bei biefem Ruftand ber Sachen, nach welchem fein Flor fich in einem beftandigen Kriege gegen die verheerende und zerftorende Dummheit befindet, mehr Berluft, als in ber blutigften Schlacht. - Bott, bachte ich, muß benn bas fo fein? Rann ber Landmann, biefe eigentliche Stärke bes Staatskörpers, nicht auch verhältnigmäßig gebildet und zu allem guten Werke geschickt gemacht werden? . . . Ra, ich will biese Maus sein. Gott helfe mir! Und nun schrieb ich gleich benfelben Morgen die Titel ber dreizehn Kapitel, woraus mein Schulbuch für die Lehrer ber Landleute befteben follte, nieber, und zwar auf die andere Seite bes Blattes, worauf ber Löwe, bas Netz und die Maus stand."

Dhne Raubern fette Rochow feine Entschlüffe in Thaten um. Im Jahre 1773 eröffnete er bie neue Bollsschule zu Rectan, 1774 die zu Gettin, 1779 die zu Krabne. Diese Anstalten maren in jebem Sinne sein eigenes Werk: er errichtete fie aus eigenen Mitteln, bestimmte ihren Lehrplan und ihre Lehrmethobe, bilbete ihre Lehrer für bas Beffere beran, arbeitete Schulblicher aus, leitete bas ganze Unternehmen. Sein geschicktester und treuefter Mitarbeiter mar ber Lehrer Bruns. Unter Rochom's Schriften wurde der 1776 erschienene "Kinderfreund" am berühmteften; er ist in mehr als 100000 Exemplaren verbreitet und vielfach nachgeahmt worben. Gewissermaßen einen Commentar zum Kinderfreunde bilbet Rochow's "Unterricht für Lehrer an niederen Landschulen," ein Buch, aus welchem bie Landlehrer felbst nitgliche Renntniffe und ein methodifches Unterrichtsverfahren ichopfen follten. Rochow folgte ber aufgeklärten pabagogischen Richtung seiner Zeit, brang auf Bildung ber Denkfraft, pflegte besonders die Mutter-

ibrache und die gemeinnütlichen Remtniffe. Um die im Bolle berricbenben Borurtheile mid abergläubischen Meinungen zu zerftoren. suchte er bie Beobachtungsgabe und Urtheilstraft ber Rinder au bilben und führte au diesem 3wede in feinen Schulen besondere "Denkübungen" ein, welche fich um die Begriffe Urfache und Wirkung, Grund und Folge, Zwed und Mittel, Nugen und Schaben, Wahrheit und Arrthum u. f. m. bewegten. Reliaionsunterricht wollte er auf bie Sittenlehre und bie bem Rinde faglichen Glaubensfäte beschränken; alles Confessionelle, bas lutherische, reformirte und tatholische Bekenntnig sollte von der Boltsichule ausgeschloffen fein. — Die Schulen Rochow's nahmen einen höchst erfreulichen Fortgang; Friedrich b. Gr. und der Minister Redlit bezeugten ihm ihren Beifall, viele Lehrer manberten zu ihm, um fich sein Verfahren anzueignen, gablreiche Landschulen murben nach ben von ihm gegebenen Mustern reformirt ober neu geschaffen. Bugleich wirfte Rochow in Wort und Schrift für eine beffere Bilbung und Stellung ber Boltsichullehrer, zu welchem Zwede er einerseits bie Errichtung von Seminaren, anderseits die Beschaffung fester und ausreichender Befoldungen bringend empfahl. Insbesondere bater in feiner Stellung als Domherr von Halberstadt auf die Gründung und Organisation des dortigen Lehrerseminars entscheidenden Ginfluß ausgeübt.

hier fei noch eines Schulmannes gedacht, welcher bisber wenig bekannt gewesen ift, gleichwol aber zu den ausgezeichnetsten Babagogen bes 18. Jahrhunberts gehört. Dies ift Samuel Beinide, geb. 1729 ju Mauticut bei Beigenfels, geft. 1790 zu Leipzig. Den größten Ruhm erwarb er sich burch praktische und theoretische Ausbildung einer rationellen Methode ber Taubftummenerziehuna. Im Gegenfate zu feinem Reitgenoffen. bem Franzosen do l'Epée, welcher bie Stummen lehrte, sich burch Bantomimen und burch Schrift verständlich zu machen, arbeitete Beinide barauf bin, fie gu entstummen, fie also in ber gemöhnlichen und allgemein verständlichen Lautsprache reben zu lehren, bamit fie nicht blos mit ihren Leibensgenoffen, sondern mit Rebermann vertebren konnten. Die Geberbenfprache betrachtete Beinide nur als Mittel, nicht als Zwed feines Unterrichtes. Die Hauptfache war ihm, den Tauben anschauliche Borftellungen auguführen, fie zu einem felbfithätigen Beiftesleben anzuleiten und

fie im Gebrauche ber nämlichen mundlichen und schriftlichen Ausbrudsformen zu üben, beren sich bie Hörenben bedienen. bem Heinide als Schulmeister, Cantor und Organist zu Eppendorf bei Hamburg eine Reibe von Jahren seine Mußestunden mit ausgezeichnetem Erfolge bem Unterrichte Taubftummer gewibmet batte, ging er 1778 auf ben Ruf bes Kurfibrften von Sachsen in sein Vaterland zurück und gründete in bemselben Jahre zu Leipzig ein Taubftummen=Anstitut, bas alteste in Deutschland, welches als Mufteranstalt großen Segen verbreitet bat. — Aber Beinice war zugleich ein vortrefflicher Schulmann überhaupt, besonders ein freimuthiger Streiter für Berbefferung ber kläglichen Buftanbe ber Bollsichule. Niemand hat icharfer bie Schaben berfelben aufgebeckt als er. Zugleich erwarb er sich wesentliche Berbienfte um Bervollkommnung ber Methobe bes Glementarunterrichtes; namentlich half er den Leseunterricht aus der geiftlosen Buchstabirmethode befreien und ber bilbenden Lautmethode die Bahn brechen. (Bal. die ausgezeichnete Schrift: Samuel Heinicke. Sein Leben und Wirken dargestellt von H. E. Stötner. Leinzig, Klinkhardt, 1870.)

Auch in bem ftäbtischen Bolksschulwesen trat gegen Enbe bes 18. Jahrhunderts eine reformatorische Bewegung ein. Schon France und bie übrigen Bietiften hatten auf eine zeitgemäße Bilbung des Bürgerftandes ihre besondere Aufmerksamkeit gerichtet und besondere "Bürgerschulen" gegründet. Aus der Entwickelung ber "Realschulen" und ber Wirksamkeit ber Philanthropisten trat allmälig bie Aufgabe, welche sich ber Unterricht in gehobenen städtischen Bolksschulen zu ftellen hat, immer bestimmter und anschaulicher hervor. Man erkannte einerseits, daß ber Bürger einer höheren Bilbung bedürfe, als fie in ben Dorffculen vermittelt werben konnte, anderseits, daß biese Bilbung nicht in ber Richtung ber Symnafien, sondern in ber Richtung ber Realschulen zu suchen sei. Und so faßte man allmälig die "Bürgerschule" als eine gehobene Bolksichule auf, welche zwar benfelben allgemeinen Amed und junachft auch benfelben lehrstoff hat, wie die landschule, ben letteren aber auf die gewerblichen Berhältniffe anwendet, erweitert und vermehrt, besonders durch selbstständigere und eingehendere Behandlung ber Realien. Die Mittel zur Erreichung dieses erhöhten Zieles erblickte man in einer größeren Anzahl von Unterrichtsstunden, Schulclassen und Lehrern. Deffentliche "Bürgerschulen" traten jedoch erst am Anfange des 19. Jahrhunderts ins Leben und zwar durch die städtischen Behörden selbst; die Leipziger, gegründet 1803, ist eine der ersten. In vielen kleineren Städten wurden die bestehenden Lateinschulen in Bürgerschulen verwandelt. Wo die Symnasien in ihren Unterclassen zugleich Elementarschulen gewesen waren, beschränkten sie sich mun auf ihre eigentliche Aufgabe, da jetzt die Bürgerschulen in besserer Weise sür allgemeine Bildung sorgten, als es vormals die Gelehrtenschulen nebendei zu thun vermochten.

Sehr langsam kam in der Schweiz die Bolksschule vorwärts. Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts war in diesem Lande die Besoldung der Elementarlehrer meist so elend, daß in der Regel nur Schneider, Schuster, Zimmergesellen, Knechte und Söldner, welche aus holländischen, französischen oder österreichischen Kriegsdiensten heimgesehrt waren, sich als Lehrer an niederen Schulen anstellen ließen. Die Mehrzahl der Elementarlehrer hatte keinen eigenen Herd, sondern ging noch immer bei den wolhabenden Dorsbewohnern in die "Kehr", um "Kost und Nachtlager" zu erhalten. Dabei war das Schulregiment von einem engherzigen Kastengeiste geleitet. Die Kinder der Richt-Bollbürger dursten keine höhere Schule besuchen, mußten sich also durchaus mit der Primarschule begnügen, welche daher auch vieler Orten, z. B. in Bern, Burgdorf und Thun, ausdrücklich "Bauernschule" oder "Einzssschule" genannt wurde.

## § 36. Fortsetzung.

Das 18. Jahrhundert brachte auch in die Bolksschulen der katholischen Länder neues Leben. Hier sind vor Allem zwei Geistliche zu nennen, welche, während die meisten ihrer Standesgenossen sich gegen die öffentliche Austlärung gleichgiltig ober seindselig verhielten, sich um dieselbe hervorragende Verdienste erwarben. Dies sind Felbiger und Lindermann.

Der Erstere, Johann Jgnaz von Felbiger, wurde geboren am 6. Januar 1724 zu Großglogau. Er widmete sich im Augustinerstift zu Sagan dem Studium der katholischen Theologie,

erhielt daselbst 1746 die Priesterweiße und 1758 die Würde des Seiner Gesinnung und seinem Wirken nach ist er mit Rochow verwandt, dem er sogar zuvorkam; seiner historischen Stellung nach ift er ben Bietisten anzureihen. Mit biesen hatte er auch die Neigung zu realistischen Studien gemein, wie baraus hervorgeht, daß er unter anderen Schriften auch einen Versuch, bie Sobe des Riesengebirges zu bestimmen, ferner eine Abhandlung über die verschiedenen Erbarten in Beziehung auf den Aderban, eine Anweisung, wie Thurme und andere Gebäude vor ben Wirfungen bes Bliges zu bewahren feien, Borfcblage zur Beobachtung ber Nordlichter u. f. w. herausgab. — Die Unbildung, welche er in seinem Amtsbezirke vorfand, ging ihm zu Herzen, und er beschloß, der verwahrlosten Jugend zu helfen. Im Jahre 1762 reifte er (heimlich, um bei ber Kirche nicht anzustoßen) nach Berlin, um die Hecker'sche Anstalt (Realschule und Seminar) kennen au lernen. Da ihn dieselbe fehr befriedigte, so wiederholte er nicht nur seine pabagogische Reise, sondern schickte auch mehrere junge Männer zu ihrer Ausbildung nach Berlin. Bom Ende bes fiebenjährigen Rrieges an verbefferte nun Felbiger in seinem Rreise die vorhandenen Elementarschulen und errichtete neue; einige berselben erhob er zu "Normalschulen," welche zugleich Lehrerbildungsanftalten wurden; er arbeitete Lehrplane und Schulbucher aus, bob burch Wort und Schrift bas Interesse für ben Jugendunterricht, brachte der Schule große Opfer an Rraft, Zeit und Geld. ber Heder'ichen Unftalt hatte Felbiger ein Lehrverfahren tennen gelernt, welches er weiter ausbildete und in feine Schulen einführte. Der Erfinder beffelben war ein Lehrer ber Hecker'ichen Anstalt, Namens Sahn. Man nannte es in Berlin die "Tabellarund Literalmethode," nachher in Schlefien und Defterreich auch die Felbiger'iche ober Sagan'iche ober Buchstabenmethobe. bestand darin, daß man den gesammten Lehrstoff in allen Fächern furz und übersichtlich zusammenftellte ("tabellarifirte"), bann auswendig lernen ließ, schließlich nur noch die Ansangsbuchstaben aller Wörter ber Lehrsätze an die Tafel schrieb und dieselben als Mittel zur Festhaltung bes Ganzen von den Kindern aufschreiben und memoriren ließ. Wenn mit biefem Verfahren auch momentane Erfolge erreicht wurden, so muß es boch als ein pabagogischer

Mißgriff bezeichnet werden. Die "Tabellar- und Literalmethode" mechanisirte den Unterricht und machte die Jugend denksaul. Freilich wollte Feldiger etwas Bessers: er stand im Wesentlichen auf dem Boden des Pietismus, ja theilweise des Philanthropinismus. Er wollte nämlich einen gründlichen, nicht blos das Gedächtniß, sondern auch den Berstand bilbenden, auf die Sachen gerichteten, das Nützliche betonenden, in Frage und Antwort gekleideten, leicht und angenehm hinsließenden Unterricht. Allein das übereifrige Streben nach sichtbaren Resultaten verleitete ihn zu einem Berssahren, das wol für repetitorische Zusammenfassungen eine gewisse Berechtigung hat, den grundlegenden Unterricht aber lähmt.

Im Jahre 1774 wurde Felbiger von Maria Theresia als "Oberdirector des bentschen Schulwesens" nach Wien berufen. Die große Raiserin hatte bereits früher ben Grundsat aufgestellt: "Das Schulwesen ift und bleibt allezeit ein politicum", und mit einer Anzahl bedeutender Staatsmänner (Fürft Raunit, Graf Bergen, den Regierungsräthen Gebler und Hägelin u. f. m.) war fie seit mehreren Jahren bemüht gewesen, ein umfassendes Spftem öffentlicher Bilbungsanstalten herzustellen, namentlich die Bolksichule zu reformiren, ober eigentlich neu zu schaffen. Insbesonbere hatte fie in Wien eine "Normalschule" (Musterschule mit Lehrerbildungsanstalt) gegründet, welche am 2. Januar 1771 im Kurhause bei St. Stephan eröffnet, am 1. Mai 1775 nach St. Anna (vormals bem 1774 aufgehobenen Jesuitenorden gehörig) verlegt wurde. Es murbe in dieser Normalschule ursprünglich gelehrt: Religion, Buchftabiren, Lefen, Schreiben, Rechnen, Geschichte und Geographie. besonders Defterreichs, deutsche Sprachlehre, Pflichtenlehre bezüglich bes Landesfürsten, der Obrigkeit, der Dienstherren, Meister und Mitbürger, ferner Naturkunde und Haushaltungskunft. Den Zwed ber Anstalt bezeichnet ihr erfter Director, Namens Megmer, mit folgenden Worten: "Ihre Hauptabsicht geht babin, daß fie allen anderen Schulen in und vor der Stadt und auch auf dem Lande jum Mufter biene; daß in allen anderen Schulen sowol bie Lebrenden als die Lernenden durch sie in Eifer und Ordnung erhalten werden, daß in derselben vorzüglich sowol geistliche als weltliche Schullehrer, die man zum fünftigen Unterrichte der Jugend gebrauchen will, in den Schulwiffenschaften unterwiesen und gebilbet

werben, daß diefe von da gleichsam wie aus bem Mittelpunkte in alle Schulen bes Landes ausgehen und nach ber hier erlernten neuen Lehrart, welche ber Natur und ben menschlichen Seelenfraften gemäß festgesetzt und in Uebung gebracht wird, ber ihnen anvertrauten Jugend einen gleichförmigen Unterricht geben können." - Die Anstalt war zugleich Elementarschule, Realschule und Lehrerseminar. Die eigentlichen Schüler maren in brei Abtheilungen geordnet: Anaben vom 5.—8., vom 8.—14. und über 14. Jahre. Mädchen wurden nicht aufgenommen. Der padagogische Cursus ber Anftalt murbe mit 30 Schulamtscandibaten eröffnet, von benen die meisten bereits praktische Lehrer gewesen waren. Die erste im Jahre 1772 in der Anstalt gehaltene Brüfung fiel sehr günstig aus, und der über dieselbe an die Raiserin berichtende Regierungs= rath Bägelin fagt unter Anderem: "Die Industrie wird fich heben, ber Handel aufblühen, der Staat an seinem inneren Bermögen sich bereichern. Die Spitaler werben fünftig weniger Elende, Die Strafen feine Bettler und bas gemeine Befen überhaupt nicht fo viele Müßiggänger haben. In dem letten Jahrhundert hat Frantreich allen anderen Staaten es zuvorgethan, indem es feine Muttersprache ausgebildet und alle nütlichen Rünfte in dieser betrieben hat; dadurch ist es gekommen, daß die französische Sprache sich bei ben höheren Ständen aller Länder hat geltend machen, die Cabinete aller Staaten fast ausschließend beherrschen, daß frangofischer Geschmad und Sitte fich bei anderen Bolkern hat einschmeicheln können. Nun aber hat Defterreich Aller Augen auf fich gezogen; alles fieht mit begierigen Bliden auf ben faiferlichen Hof, und die ganze beutsche Nationalehre schmeichelt fich von ba her ihren Glanz zu erhalten. Run wird Defterreich den nämlichen Borzug, die gleiche Ueberlegenheit über seine Nachbarn, über ganz Deutschland erhalten, beren fich andere Bolfer in ähnlichem Falle erfreut haben. Desterreich wird feine Herrschaft auch bahin ausbreiten, wo die Bolfer nicht an sein Scepter gebunden find; es wird fich fremder Unterthanen Gemüther zinsbar machen, weil es ummöglich ift, einem Hofe seine Theilnahme und Neigung zu verfagen, ben man achtungswürdig schätzet, ben man bewundert, und ben man als die Quelle seiner eigenen Nationalehre ansieht." — Leider wurde die Entwickelung der Normalschule durch den Mangel

eines klaren und einheitlichen Lehrplans, durch die Schwäche ihres Leiters und durch die Zwietracht ihrer Lehrer erschwert.

Doch hatte biefer Uebelftand bas Gute, daß er zur Berufung Felbiger's nach Wien beitrug. Die Kaiserin wollte durch ihn in ihrem Reiche ein geordnetes Schulwesen herstellen. Wie nöthig dies war, erfieht man aus folgenden statistischen Angaben. Sabre 1773 besuchten in Wien von 100 Kindern amischen dem 5. und 13. Jahre nur 24 bie öffentlichen Schulen und 30 erhielten Privatunterricht, fast 50 Procent wuchsen also ohne Schulbilbung, selbst ohne Religionsunterricht auf; im Lande Niederöfterreich besuchten 16, in Schlefien 4, in Böhmen 6 von 100 schulfähigen Kindern die Schule. In anderen Ländern des Reiches ftand die Sache noch schlechter. Sobalb nun Felbiger in Wien erschien, ging man rasch ans Werk. Schon am 6. December 1774 unterzeichnete die Kaiserin die von Felbiger ausgearbeitete "Allgemeine Schulordnung für die beutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen," also für die gesammte Bolksschule in breifacher Abstufung und zugleich für die mit den "Normalschulen" verbundenen Lehrerbilbungsanstalten. Diese Schulordnung bezeichnet, in ber That einen großen Fortschritt. Sie beginnt mit bem bebeutungsvollen Sate: "Die Erziehung ber Jugend beiderlei Geschlechts ift die wichtigste Grundlage der wahren Glückseligkeit der Nationen." Daher wurde, wenn auch noch nicht der ftrenge Befehl, so doch bie Erwartung ausgesprochen, daß alle Rinder beiderlei Geschlechts, sofern sie nicht privatim unterrichtet wurden, von Antritt bes 6. Lebensjahres an sechs bis fieben Jahre lang die beutsche Schule besuchten. Die öffentliche Bilbung wurde als Staatsangelegenheit behandelt, die Lehrart und Disciplin geregelt, der Lehrstoff festgestellt, der Einzelunterricht (bas "Auffagen") durch den Dlaffenunterricht ersett, eine ordentliche Classeneintheilung eingeführt, für Errichtung von Schulhäusern, für zweckmäßige und billige Schulbucher, für erhöhte Bildung und befferes Gintommen der Lehrer Dag in letterer Beziehung noch nicht allenthalben genügend gesorgt werden tonnte, geht daraus hervor, daß die Schulordnung ausdrücklich den Landlehrern einen ehrlichen Nebenerwerb gestattet: soweit barunter die Schule nicht litte, konnten bie Lehrer in ihren Freiftunden als Binder, Tifchler, Schuster, Schneider,

Leineweber u. f. w. arbeiten. Dagegen murbe ihnen bei Strafe ber Absetzung die Betreibung des Schankgewerbes unterfagt. Auch follten fie nicht mehr in Wirtshäufern musiciren, ferner bie Berichtsschreiberei anfgeben, ingleichen die Bfarrer nur in dem Falle bei Arankenbesuchen begleiten, wenn hierzu andere Bersonen nicht bestellt werden konnten, in welchem Falle aber der etwa verfäumte Schulunterricht stets nachgeholt werden müßte. — Wie sehr man ben Lehrerstand auch social zu heben suchte, geht baraus hervor, bag die "Schulordnung" ben Directoren ber beutschen Schulen gleichen Rang mit ben wirklichen Magistratspersonen verlieb, ben Lehrern in ben Städten aber unmittelbar nach ben wirklichen Magistratspersonen, auf bem Lande unmittelbar nach den Gerichtspersonen ihren Blat anwies, welche Rangverhältnisse "bei öffentlichen Feierlichkeiten" beobachtet werben follten - "zur mehreren Achtung" des Lehrerstandes. — Was die einzelnen Arten der Bollsichulen betrifft, fo follte in jeder kleinen Stadt, in jedem Marktfleden, jedem Pfarr- ober Filialorte wenigstens eine "Trivialschule" errichtet werden, welche nur einen Lehrer hatte und außer Religions- und Sittenlehre nur das Lesen, Schreiben, Rechnen und die Elemente ber Haus- und Landwirtschaftslehre in ben Unterrichtsplan aufnahm. Ferner ware in jedem Kreise (Begirke, Biertel) wenigstens eine "Hauptschule" herzustellen, die brei Classen mit brei Lehrern und einen Director haben und außer ben Gegenftanden ber "Trivialschule" auch Auffahlehre, Zeichnen, Feldmeffen, Geschichte und Geographie (besonders bes Baterlandes), sowie bie Anfangsgründe ber lateinischen Sprache betreiben sollte. Solche Hauptschulen traten namentlich an die Stelle überflüssiger Symnafien. "Bo es die Gelegenheit erlaubte," wurden, neben ben hauptschulen für Anaben, eigene "Mägbleinschulen" gegründet, in welchen außer ben allgemeinen Gegenständen auch Handarbeiten (Nähen, Striden, Spinnen), sowie die "Gesete ber Bolanftandigkeit" gelehrt und neben mannlichen Lehrern auch "fittsame und geschickte Weibsbilber" angestellt wurden. Endlich sollte jede Proving mindeftens eine "Normalichule" erhalten, welche allen übrigen beutschen Schulen als Richtschnur und Muster (norma) bienen und zugleich Lehrerbildungsanstalt sein follte. An einer folden Anftalt follte von einem Director und vier bis fünf Lebrern

vor Allem der Unterrichtsplan der Hauptschule gründlich burchgeführt, außerdem aber auch Raturgeschichte und Physik, Latein für kinftige Apotheker, Bundarzte, Schreiber, ferner Geschichte ber Künste und Sandwerke, Bautunst und Mechanik gelehrt werden - offenbar bes Guten zu viel; überbies hatte bie Normalschule noch bie Sauptaufgabe, junge Manner jum Schuldienste anzuleiten und bereits angeftellten Lehrern eine beffere Methode beizubringen. Ueber die Errichtung der Wiener Normalschule ist bereits Näheres Schwesteranstalten wurden unter Maria Theresia aesaat worden. errichtet: 1774 ju Innsbruck, Weiffirchen, Rarlftadt, Betrinia. Bancova, 1775 zu Roveredo, Lemberg, Troppau, Brag, Linz, Brünn, Graz, Klagenfurt, Laibach. — Ueberhaupt machte unter Maria Theresia die Schulreform großartige Fortschritte. Wien waren schon 1775 außer der Normalschule 4 Hauptschulen und 14 Trivialschulen neu eingerichtet, und im Todesjahre der großen Kaiserin (1780) gab es in Desterreich (außer Ungarn) bereits 6197 "beutsche Schulen," barunter 3993 nach ber "Schulordnung" organisirte, nämlich 15 Normalschulen, 83 Hauptschulen, 47 Mägdleinschulen und 3848 Trivialschulen; fast 210,000 Kinder besuchten biese Schulen. — Die hat ein gekröntes Haupt so viel für die Schule gethan, wie Maria Therefia (vgl. Helfert, "Die Gründung der österreichischen Boltsschule durch Maria Theresia").

Erwähnt sei hier noch, daß Maria Theresia 1779 zu Wien auch das erste österreichische Taubstummeninstitut gestiftet hat, in welchem freilich zunächst nicht die deutsche Methode (von Heinicke), sondern die französische (von de l'Epée) eingeführt wurde.

Josef II. setzte die Schulresorm mit allem Eiser sort. Zwar zog sich Feldiger 1782 auf die ihm schon 1777 verliehene Propstei zu Presdurg zurück, wo er am 17. Mai 1788 halb vergessen starb. Allein der Kaiser sorgte für Vermehrung der Schulen, namentlich auch für die nöthigen Geldmittel, drang auf Durchsührung des Schulzwanges, eröffnete durch das 1781 erlassene Toleranzedict auch den akatholischen Schulen die Bahn freier Entwickelung, bestimmte, daß nur geprüste Lehrer angestellt würden, stellte "Kreisschulcommissäre," d. i. Bezirksschulinspectoren an, welche sast alle dem Lehrerstande entnommen wurden, jedenfalls aber eine sachmännische Prüsung bestanden haben mußten. — Leopold II. (1790—1792)

hielt des Wett femer Berginger im Sampen ansende: aber unter Kader Franz 1782—1835, trat ein entischener Richtheitt in allen Thelen der Schillermalinung ein. Den Bellschulen wurde sie Volgsbe gestellt, "fromme, leutzme und Teisige Unterthanen" zu dilben. Der firchliche Relizionsunterricht wurde wieder die einzige Hauptlache. Die ganze Schulleitung siel an den Alerus zurus. Die Methode wurde wieder ganz dogmatisch, das Sofratisten wurde verboten. Die Beranstaltungen zur geistigen und materiellen Hebung des Lehrerstandes kamen ins Stocken. Ihren Andrud erhielt diese Reaction in der "Bolitischen Schulversassung," welche 1805 erschien, und dis auf die neueste Zeit als Richtschuur des bsterreichischen Bollssichnlwesens gedient hat.

Der oben erwähnte Rindermann (Ferdinand) mar geboren 1740 zu Königswalde bei Schludenan in Nordböhmen, wurde 1771 Pfarrer zu Raplit in Südböhmen und ftarb 1801 als Wilchof zu leitmerit. Er hatte fich in Sagan an Felbiger pabagoallch gebildet und murbe ber Reformator des bohmischen Bolksschulvesens. Den Buftand, in welchem er bie Pfarrschule zu Raplit vorfand, ichilbert er folgendermagen: "Die Kinder waren alle, große und kleine, untereinander vermengt; die einen verlangton, daß man ihnen Brod brache, die andern wollten Milchspeife, und noch andere schienen gar nichts zu wollen. Balb lief eins binans, balb tam eins berein. Wenn eins die Lection lant auffante, fo schwätzte ein anderes, bas britte lallte ober murmelte bes erften Alverte nach. Biele tamen nur alsbann in die Schule, wenn fle bie Reit nicht anbers augubringen wußten. Der Schulmeifter war allein nicht vermögenb, bem Uebel abzuhelfen. Strafte er bie Authelassenbeit bes einen ober bes anderen, so war gar balb die Mittliche Mutter da und verwies ihm öffentlich die tyrannische Kinderzucht. Die Bebrart war gang mechanisch. Sie ging nur babin, ben Ropf mit Worten anzufüllen, mit benen bie Linder feine Myriffe verkanden. In den Verstand fam davon wenig, in das Dery nich weniger - gar nichts. Die Religion war ein bloges Bedichnifmert, und einige Fragen aus bem Latechismus beantmouthur, manter best gange Brien best Unterrichtes in ber Meligion and Directly were not in fielden Munit priems, werend bie Nandufullen inchemein einen ibrer michtigfen Gegenflände zu machen

pflegten." — Kindermann suchte vor Allem bas Boll für bie Nun fah er fehr wol ein, daß dies am Schule zu intereffiren. besten geschehen konnte burch die Fortschritte, welche die Kinder in der Schule machten. Zuerst stellte er Ordnung und Disciplin in berselben ber, hielt die Rinder zu einem gesitteten Betragen an und wedte durch eine bessere Methode ihren Lerneifer so fehr, bak fie in furger Zeit im Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen und in ber Religion weit mehr leisteten, als vorher. Dann aber führte er, um durch ben Unterricht zugleich ben Bolkswolftand zu heben. in seiner Schule auch bas Spinnen, Nähen, Stricken, ben Seiben-Obst- und Gemüsebau, sowie die Bienenzucht ein, wodurch er der Schöpfer ber "Industrieschulen" wurde. Seine Beftrebungen fanben in immer weiteren Kreisen Beifall und Nachahmung. In ber Lehrerwelt wedte Kindermann einen lebhaften Berufseifer und ein reges Streben nach Fortbilbung, besonders feitdem ihm ein größerer Wirkungstreis eröffnet wurde. Maria Theresia erkannte in ihm ein ausgezeichnetes Organ ihrer Bestrebungen, ernannte ihn zum Oberaufseher bes ganzen Volksschulmesens in Böhmen und ehrte ihn noch dadurch, daß sie ihn jum "Ritter von Schulstein" ernannte.

Die Birkamkeit Felbigers und Kindermanns und die staatliche Schulreform in Oesterreich fanden auch in den kleineren katholischen Staaten Deutschlands Nachahmung. In den Bisthümern Salzdurg, Mainz, Bamberg, Würzdurg, Fulda, Münster entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ein frisches Schulleben, welches namentlich von ausgeklärten geistlichen Würdenträgern ausging. Im Kursürstenthum Baiern wurde zu derselben Zeit und in ähnlicher Weise, wie in Oesterreich, eine Schulresorm angestrebt; 1795 wurden in diesem Lande alle Kinber vom 7.—14. Jahre schulpflichtig erklärt.

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Verbesserung der Lehrerbildung im 18. Jahrhunderte. Seit Francke war diese Angelegenheit vielsach verhandelt und von mehreren Schulmännern auch praktisch in Angriff genommen worden. Allein die planmäßige Lehrerbildung wurde dis weit in das 18. Jahrhundert hinein im Ganzen nur als Privatsache, nicht aber als eine öffentliche Angelegenheit betrieben. Eine Ausnahme machen nur die sogenannter

Seminaria scholastica, welche um 1700 im Hezogthum Gotha von ber Staatsregierung eingerichtet wurden. Man übertrug nämlich zehn tüchtigen Lehrern bes Landes die Heranbilbung junger Männer für ben Schuldienft, ichuf also Inftitute abnlich ben preußischen "Braparandenanstalten" ber Gegenwart. Die Lehramtsaspiranten sollten bei angestellten Lehrern ihre theoretische und praktische Ausbildung erhalten. Allein das Unternehmen hatte wenig Erfolg und ging bald ein. Fruchtbarer war A. H. France's Wirken. Zwei seiner Schüler, Joh. Christoph Schinmeier und Joh. Jul. Heder, trugen France's Beranftaltungen gur Lehrerbildung weiter. Schinmeier gründete 1732 zu Stettin ein Baisenhaus mit einem Lehrerseminar. Das bald barauf durch den Abt Steinmet in der Waisenanstalt zu Rlofter Bergen bei Magdeburg errichtete und 1736 vom Könige Friedr. Wilhelm I. bestätigte Seminar mar ebenfalls eine Frucht ber Aussaat France's. Ueber Beder's Schöpfung ift bereits § 32 berichtet. Dag Friedrich b. Gr. bas Heder'iche Seminar förberte, haben wir oben erwähnt; 1753 erhob er es zum "Aurmärkischen Rufter- und Schullebrersemingr." Was Maria Therefia auf diesem Gebiete geleiftet hat, ift oben angeführt worden. Deffentliche Seminare entstanden ferner 1751 zu Hannover, 1753 zu Wolfenbüttel, 1765 und 1767 zu Breslau (ein tatholisches und ein evangelisches), 1768 zu Karlsrube, 1776 zu Würzburg, 1778 zu Halberstadt, 1780 zu Gotha, 1781 zu Raffel, 1784 zu Röthen, 1785 zu Dresben, 1787 zu Altenburg, 1790 zu Salzburg, 1794 zu Weißenfels und mehrere andere. Allerdings waren bie meiften dieser Seminare anfangs und lange Reit hindurch nur Nebenanftalten von Realschulen, Stadtschulen, Symnasien, Baijenhäusern u. s. w., konnten also schon deshalb den Forderungen ber Babagogit nur wenig gentigen; auch wurde ber größte Theil ber Zeit auf firchlichen Religionsunterricht, auf Ausbildung jum Cantor: und Organistendienst, auf landwirtschaftliche Rächer und andere Nebendinge verwendet. Allein es war nun doch ein ernstlicher Anfang mit einer fachgemäßen Lehrerbilbung gemacht. Die Entwickelung bes Schulwesens geht langfam; jebe Ibee braucht Reit, ehe fie fich Bahn bricht und wiederum Reit, ehe fie gur Berwirklichung kommt. Die Reform ber Lehrersemingre blieb bem 19. Nahrhunderte vorbehalten.

## Sechster 3bschnitt.

## Das neunzehnte Jahrhundert.

§ 37. Peftalozzi.

Der einflußreichste aller beutschen Pädagogen ist ein Mann geworden, welcher weder durch allgemeine Bildung, noch durch Alarheit der pädagogischen Einsicht, noch durch methodische Meistersschaft, noch durch Dryganisations und Directionstalent, noch endlich durch bleibende Schöpfungen seine großen Borgänger und Zeitgenossen überragte oder auch nur erreichte. Im Gegentheil blieb er in allen diesen Beziehungen hinter anderen Pädagogen weit zurück. Was ihn groß machte, war seine unerschöpfliche Liebe zum Bolke, sein reines Herz, seine glühende Begeisterung, sein rastloses Streben und seine Aufopferung sir Menschenwol durch Menschenbildung und zwar in einer Zeit, welche endlich Sinn erlangt hatte sür erziehliche Jbeale und daher den Träger derselben zu unsterbslichem Ruhme erhob.

Dies war Joh. Heinrich Pestalozzi. Er wurde am 12. Januar 1746 in Zürich geboren. Sein Bater, ein praktischer Arzt, starb bereits 1751. War es ein großes Unglück für Rousseau, daß er vom ersten Lebenstage an der Mutter entbehren mußte, so war es kaum ein geringeres Unglück für Pestalozzi, daß er vaterlos wurde, als er in das Lebensalter eintrat, welches der männlichen Zucht und Leitung am meisten bedarf. Zwar wachte über ihn die treueste Mutterliebe; aber wie wenig dieselbe den klaren Blick, den unbeugsamen Ernst und die treibende Energie eines Baters ersetzen konnte, das hat Pestalozzi selbst durch sein

ganges Leben empfunden und noch im Greisenalter bekannt. "Rch wuche, fagt er, an ber Sand ber beften Mutter als ein Beiberund Mutterfind auf, wie nicht bald eins in allen Rüchsichten ein größeres sein konnte. Ich kam Jahr aus Jahr ein nie hinter bem Ofen hervor. Rurg, alle wesentlichen Mittel und Reize gur Entfaltung mannlicher Rraft, mannlicher Erfahrungen, mannlicher Denkungsart und männlicher Uebungen mangelten mir in bem Grabe, als ich ihrer bei ber Gigenheit und bei ben Schwächen meiner Individualität vorzüglich bedurfte." Sein Naturell war mehr weiblich als männlich, empfindsam und lebhaft, ohne feste Haltung. Dazu tam nun die rein weibliche, nur von ber Mutter und einem treuen Dienstmädchen geleitete Erziehung, die ben Rnaben ftets gangelte und übermachte, vom freien Menschenverfehr zurudhielt und ängstlich in's Saus bannte. Wir burfen uns baher nicht wundern, daß Bestalozzi, nach seinem eigenen Gestandniß, in ber Welt fo schwer zu verftandiger Aufmerksamkeit, zum Nachbenten, zur Umsicht und Borsicht gelangte. Dies war und blieb seine schwache Seite. An prattischer Verständigkeit blieb Bestalozzi zeitlebens fast ein Rind. Der Mittelpunkt seiner Berfonlichkeit war das Gemüth und in ihm die Liebe, gepflanzt und groß gezogen von mitterlicher Berglichkeit. Gine tiefe Wirkung hiervon zeigt sich barin, daß Bestalozzi bem Beibe, ber Mutter bie wichtiafte Stellung in ber gesammten Bolkserziehung zuweift.

Seine Schulbildung erhielt er ausschließlich in seiner Vaterstadt. Sie war mangelhaft, entbehrte besonders der Planmäßigkeit und Gründlichkeit; orthographisch schreiben lernte Pestalozzi zeitslebens nicht. Zürich besaß damals neben der Elementarschule ("Hausschule" genannt) eine sogenannte deutsche Schule, in welcher die gewöhnliche Schulbildung ihren Abschluß fand, serner eine lateinische Schule, welche auf den Gelehrtenberuf vorbereitete, und endlich eine höhere Schule, welche die Mitte zwischen Symnasium und Universität hielt und das Collegium humanitatis genannt wurde. Diese Anstalten besuchte Pestalozzi der Reihe nach; als Fachstudium ergriff er zuerst die Theologie, welche er aber nach einigen unglücklichen Bersuchen im Predigen mit der Rechtswissenschaft vertauschte. Doch auch die letztere sagte ihm, dem feurigen Gemüthsmenschen, nicht zu, und er verließ daher 1767 die Schule

ganz, um sich ber Landwirtschaft zu widmen. Unter ben Lehrern Bestalozzi's find Bodmer und Breitinger, die befannten Forberer ber beutschen Nationalliteratur, die bedeutendsten. Namentlich übte Bodmer durch seine Begeisterung für Natur und Natikrlichteit, sowie für bas Glud, die Bilbung und Freiheit bes Boltes eine nachhaltige Wirkung auf Bestalozzi aus. Ginen noch tieferen Eindruck machte auf ihn Rouffeau's Emil, ben er schon mahrend feines Schullebens tennen lernte. "Sowie Rouffeau's Emil erschien, erzählt Bestalozzi felbst, war mein im höchsten Grabe unpraktischer Traumfinn von biesem ebenso im höchsten Grabe unpraktischen Traumbuch enthusiaftisch ergriffen. Ich verglich bie Erziehung, die ich im Wintel meiner mütterlichen Wohnftube und auch in ber Schulftube genoß, mit bem, was Rousseau für die Erziehung seines Emil ansprach und forberte. Die Sauserziehung, sowie die öffentliche Erziehung aller Welt und aller Stände erschien mir unbedingt als eine verkrüppelte Gestalt, die in Roufseau's hohen Ibeen ein allgemeines Heilmittel gegen die Erbarmlichteit ihres wirklichen Ruftandes finden könne und zu suchen habe. Auch bas durch Rousseau neubelebte, idealisch begründete Freiheitsfpftem erhöhte bas träumerische Streben nach einem größeren, fegensreichen Wirtungstreis für bas Bolt in mir."

Auch die Schweiz war damals von dem allgemeinen Sittenverberben angesteckt, und insbesondere lastete baselbit der Druck und die Ungerechtigfeit ber ariftofratischen Geschlechter auf ben niederen Bolksclassen eben so schwer, wie in Frankreich und Deutschland ber Despotismus ber Fürsten und bes Abels. Um nun ben Unterdrückten, namentlich ben armen Landbewohnern helfen zu fonnen, wollte fich Bestalozzi in ber Mitte bes Bolfes felbst eine Existenz gründen und wandte sich baber, wie oben angedeutet, ber Landwirtschaft zu. Nachdem er bei einem tlichtigen Landwirte im Kanton Bern bas Erforberliche gelernt zu haben glaubte, taufte er 1768 bei bem Dorfe Birr im Margan eine große Strede unfruchtbaren Saibelandes, ließ fich baselbft ein Saus bauen und legte eine große Rrapppflanzung an; bie gange Befitung nannte er "Neuhof." Das Gelb zu biesem Unternehmen hatte er, in Aussicht auf eine günftige Beirat, von einem Zuricher Raufmann gelieben. Seine Braut, Die er icon mabrend ber Studienzeit

kennen gelernt hatte, war Anna Schultheß, die Tochter eines vermögenden Kaufmanns in Zürich. Im Jahre 1769 zog sie als seine Gemahlin im "Neuhof" ein.

Allein das Glück des jungen Paares wurde bald getrübt. Die Wirtschaft gedieh nicht, der Gläubiger zog sein Kapital zurück, das Vermögen der jungen Frau ging größtentheils verloren. Die Schuld dieses Mißgeschickes mißt Pestalozzi ausschließich sich selbst, seiner vollständigen Untüchtigkeit dei. Er habe immer das höchste angestredt, aber aller Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einem praktischen Borgehen entbehrt. "Unaussprechlich groß war bei der Eigenheit meines Sinnes der Contrast dessen, was ich wollte, mit dem, was ich konnte."

Da faßte Bestalozzi einen neuen Plan: er wollte seinen Neuhof zu einer "Armenerziehungsanstalt" machen. Die Städte Basel, Rürich und Bern unterstützten das Unternehmen, und 1775 wurde das Institut mit 50 armen Kindern eröffnet. Im Sommer follten bieselben mit Felbarbeiten, im Binter mit Spinnen und Weben beschäftigt werben; ber Unterricht follte die Freiftunden ausfüllen, oder die Handarbeiten begleiten. Die Bedürfuisse der Anftalt wollte man, wenigstens zum Theil, aus bem burch bie Arbeit der Kinder erzielten Erwerb bestreiten. Das neue Unternehmen wurde mit Begeisterung begonnen, gerieth aber bald in Die Kinder waren trage, ungeschickt und anspruchsvoll, ihre unverständigen Eltern arbeiteten bei ihren häufigen Besuchen auf dem Neuhof aller Ordnung entgegen. Allein bas Hauptübel war wieber, daß Pestalozzi nicht konnte, was er wollte; daß er ber "foliben Kabrits-, Menschen- und Geschäftstenntniffe" entbehrte, die sein Unternehmen erforderte. Daber gerieth die Anstalt in Unordnung, Migcredit und petuniare Bedrängnig, mas 1780 gu ihrer ganglichen Auflösung führte. Bestalozzi war nun verarmt, verlassen und hatte alles Bertrauen zu sich selbst verloren. bielt er fich, wenn auch unter ben kimmerlichsten Berhaltniffen, noch 18 Jahre auf bem Reuhofe.

In dieser Zeit richtete er sein ganzes Sinnen auf die allgemeine Bolkserziehung, gründete er zugleich seinen Auf als padagogischer Schriftsteller. Schon 1780 erschien die "Abendstunde eines Einsiedlers," ein Auffat, welcher die Grundgedanken aller



feiner fpateren Beftrebungen enthatt. Entwidelung aller menichlichen Unlagen und Rrufte gur Begrundung einer felbftftanbigen, ehrenwerthen und glitclichen Existenz, allgemeine Menschenbilbung als nothwendige Grundlage jeber Standes- und Berufsbilbung, Ausgang aller Unterweisung und Uebung vom Naheliegenben, anschanliche Entwickelung wirklicher Ginficht im Gegensate zum blogen Wortwefen, Begründung eines tugenbhaften Charafters und religiösen Sinnes als höchstes Ziel aller Erziehung, das sind die Hauptpunkte, um welche sich die "Abendstunde eines Ginfiedlers" bewegt. - Diefem Auffate folgte 1781 "Lienhard und Gertrud," das bekannteste Wert Pestalozzi's, die einzige Schrift bes berühmten Babagogen, welche Diefterweg praktischen Lehrern empfiehlt. Das Buch hatte nach der Angabe seines Verfassers ben Zwed, "eine von ber mahren Lage bes Bolles und feinen natürlichen Berhältniffen ausgehende beffere Bolfsbildung zu bewirken." . . . "Es war, fagt Pestalozzi, mein erstes Wort an bas Herz ber Armen und Berlaffenen im Lande. Es war mein erstes Wort an das Herz berer, die für den Armen und Berlaffenen im Lande an Gottes Statt steben. Es war mein erftes Wort an bie Mitter bes Landes und an bas Berg, daß ihnen Gott gab, ben Ihrigen zu sein, was tein Mensch auf Erben an ihrer Statt sein kann. . . . Ich wollte durch mein Leben nichts, als bas Beil bes Volkes." — Die Hauptperson bieses pabagogischen Romans, Gertrub, ift Pestalozzi's Ibeal. Ihre Haushaltung, ihr moralischer Einfluß auf ben Gatten, besonders aber ihre Kinderzucht und ihre Lehrhaftigkeit wollte er allen Müttern als Muster vorhalten. Weil es mit ben Schulen, besonders mit ber Bilbung ber Lehrer fehr ichlecht ftand, die Bornehmeren aber entfittlichend und unterbritdend statt veredelnd und erhebend auf die niederen Stände wirften, fo wollte Bestalozzi "die Bildung des Bolfes (auch den Unterricht) in die Hand ber Mitter legen." — Man sieht, daß Beftalozzi, wie Rouffeau, eine burchgreifende Berjüngung ber Gesellichaft anstrebte: aber er wollte das aufwachsende Geschlecht nicht losreifen von seinem natürlichen Boben, sonbern es in ber Familienstube unter dem vorwiegenden Ginflusse der Mutter zu ebler Menschlichkeit heranbilben. Er betrachtete bas Rind von Anfang an nicht als ein abstractes Raturmefen, sondern als ein

fociales Befen in concreten, mahrhaft natürlichen Berhältniffen, benen gegenüber bie Rouffeau'schen Voraussetzungen als gesucht und kinftlich erscheinen. Nur erwartete Pestalozzi ohne Aweisel von ben Müttern mehr, als fie, von feltenen Ausnahmen abgefeben. zu leisten vermögen. — Erwähnt sei aus ber Reuhofer Lebensperiobe Bestalozzi's noch feine Schrift: "Nachforschungen über ben Sang ber Natur in ber Entwickelung bes Menschengeschlechtes" (1798 erschienen). Sie enthält vieles, was an Rouffeau erinnert,

Aft jedoch voll von originellen und praftischen Gebanken.

Schon lange sehnte sich Pestalozzi barnach, in einem neuen prattischen Wirkungsfreise seinen Gifer für Bolfsbilbung und Bolfsbeglückung bethätigen zu können. Jest fand fich bierzu Gelegenheit. In Folge der französischen Revolution hatte auch die Schweiz eine neue Staatsverfassung erhalten. Das katholische Bolf von Unterwalben aber, burch einen Kapuziner aufgewiegelt, widersette sich ber Neuerung. Um den Aufruhr niederzuwerfen, rudte 1798 französisches Militar in Unterwalden ein, verbrannte Stanz und richtete im Lande große Berheerungen an. Hunderte von Familienvätern verloren dabei das Leben. Nun galt es, die hilflosen Kinder zu retten. Peftalozzi erklärte sich hierzu bereit und entschloß fich, seinen Neuhof zu verlaffen. Die Regierung räumte ihm das Rlofter ber Ursulinerinnen in Stang ein, wohin er mit einer Haushälterin jog (Bestalozzi's Frau blieb inzwischen auf dem Neuhof), um den verwahrloften Kindern einen Bufluchts= ort, eine Stätte ber Erziehung und Bilbung ju bereiten. Er sammelte ihrer achtzig im Alter von vier bis zehn Jahren um sich: fie waren in allen Beziehungen im bochften Grabe verwilbert, ohne Bucht, ohne Kenntnisse, ohne Ordnungsliebe, in Lumpen gebullt, mit Schmut, Kräte und Ungeziefer behaftet. Da wollteer nun Bater, Lehrer, Wirtschafts- und Zahlmeister, Hausknecht, fast auch Mutter und Dienstmagd in einer Person sein. Welch ein Bersuch! "Ein Sebender, sagt er felbft, hatte ihn gewiß nicht gewagt; ich war zum Glücke blind, sonst hatte ich ihn auch nicht gewagt." - Den Unterricht verband er, wie im Neuhof, mit der Arbeit, boch erkannte er die Unawedmäffigfeit Diefes Berfahrens. Um besser vorwärts zu kommen, versuchte er, die größeren Kinder als Lehrer ber kleineren zu verwenden; auch führte er bas taktmäßige Sprechen im Chore ein. Mit der größten Selbstverleugmung arbeitete er an dem leiblichen, geistigen und sittlichen Gedeihen seiner Pfleglinge, und in kurzer Zeit erzielte er manch schönen Erfolg. Allein es sehlte seiner Anstalt an genügenden Mitteln zur Subsistenz und zur Erhaltung der Ordnung. Pestalozzi hatte mehr unternommen, als ein Mensch zu leisten vermag, und seine Anstalt würde sich wahrscheinlich von selbst aufgelöst haben, wenn sie nicht durch äußere Umstände ein Ende gesunden hätte. Schon im Sommer 1799 richteten die Franzosen ein Militärspital in den Klostergebäuden ein; die meisten der noch anwesenden Kinder zersstreuten sich, den Rest übernahm ein Geistlicher.

Rachdem sich Bestalozzi einigermaßen erholt hatte, trat er (im Herbst 1799) als Lehrer in die Elementarschule zu Burgdorf im Ranton Bern ein. Aber ichon vor Ablauf eines Jahres gab er diesen Posten auf und gründete (1800) in dem genannten Orte mit bem Schullehrer Rriffi aus Appenzell und einigen Gehilfen eine eigene Erziehungsanstalt. Im nächsten Jahre verfaßte er bas Buch "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Bersuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder felbst zu unterrichten." Freilich entspricht ber Inhalt bes Buches wenig seinem Titel: es find glühende Erguffe über die verdorbene Bilbung und die Schlechtigfeit ber Bornehmen, über die elenden Buftande und die Berkommenheit des verlassenen und gedrückten Bolkes und Borschläge zur Verbefferung ber öffentlichen Erziehung überhaupt. Mit besonderem Nachdruck entwickelt hier Bestaloggi, "daß die Unich auung bas absolute Fundament aller Erfenntniß fei," auch bie Grundlage ber religiofen Entwickelung, sofern die Gefühle ber Ehrfurcht, Liebe und Dankbarkeit erst bann auf Gott gerichtet werden konnen, wenn fie vorher in bem Berhaltnig bes Rindes zur Mutter entstanden seien. Dies ift ohne Zweifel richtig. Dagegen ift es eine Berkummerung und zum Theil eine Entstellung bes oberften Bilbungsprincips, wenn Peftalozzi die finnliche Anschauung auf die drei Hauptpunkte: Rahl, Form und Wort zurückführt. Dem außer Bahl und Form gibt es noch viele anbere Kategorieen bes finnlichen Seins, und bas Wort als solches gibt über die Dinge gar keine anschauliche Auskunft. Die auffallende Ueberschätzung und breite Ausdehnung mechanischer

Sprechübungen war eine große, gerabe ber Anschaulichkeit widersprechende Berirrung Bestalozzi's. Es fehlte ihm eben eine gründliche wiffenschaftliche Schulung und ein umfichtiges Denken. Daher verfällt er auch bei seinen praktischen Borschlägen über ben Unterricht in Geographie, Geschichte, Natur- und Menschenkunde trot ber Ahnung bes Richtigen in Mechanismus, Kinstelei und leeres Wortwesen. Und wenn er meint, daß das Kind vor allen anderen Objecten feinen eigenen Leib genau betrachten muffe, so thut er abermals einen Fehlgriff; benn bem Blick bes Kindes liegt ber eigene Körper ju nabe. Uebrigens war Bestalozzi im Frrthume, wenn er hoffte, daß die Mütter nach seiner Weise Lehrerinnen werden konnten. Un die Bater bachte er fast nie, und die Ibee einer planmäßigen Bildung der Bolksschullehrer hat er nicht so klar erfaßt, wie andere Bäbagogen seiner und früherer Reit. Auch ftand er selbst als praktischer Lehrer in methobischer und bisciplinarifcher Geschicklichkeit hinter einem mittelmäßigen Dorficullehrer unserer Zeit zurud. Er lehrte planlos, kummerte sich weder um den Stundenschlag noch um die Abspannung der Rinder. vernachläsfigte bas Lefen und Schreiben, entwidelte und wiederholte nichts, sab nicht auf Ordnung und Zwedmäßigkeit in ben Beschäftigungen ber Rinber, arbeitete nur mit ben Maffen und fat nicht auf die Einzelnen, verwendete fast alle Zeit auf Borfagen und Nachiprechenlaffen von Säten, die die Kinder zum Theil nicht verstanden, legte nicht einmal Werth auf correctes und wollautendes Sprechen. Das Große an feiner Lehrthätigkeit war fein raftlofer Gifer, feine Selbftverleugnung, feine Begeifterung für Bahrbeit und Menschenglud. Gelernt wurde wenig, aber bie Kinder waren glücklich burch ben Geift ber Liebe, welcher auf sie ausströmte und wurden burch ben reinen und feurigen Sinn Bestalozzi's für alles Gute erwärmt. Sein Mitarbeiter Kriifi charafterifirt ibn folgenbermaßen: "Bei gewöhnlichen Brüfungen für Schulamtscandibaten wäre Bestalozzi wol überall burchgefallen. Seine Aussprache war hart und in manchen Lauten unrein, seine gewöhnliche Schrift fo unleferlich, daß felbft geübte Raufleute und Gelehrte fie nicht gut zu entziffern vermochten; feine Rechtschreibung theils veraltet, theils mangelhaft, und die Interpunktion blieb meift ganz weg. Auf die Grammatit nach gewöhnlichem Zuschnitt

bielt er nicht viel; auch von Ratechisationen versprach er sich nicht biejenigen Früchte, die man anderwärts bavon erwartet, legte fich baber auch nicht auf bieselben, weil fie nach seiner Ansicht zu viel= seitige Sach- und Sprachkenntnisse voraussetzten, um in Bolksschulen recht betrieben werben zu konnen. In ber Arithmetik fannte er nur gablenoperationen im Allgemeinen, batte aber faum eine mehrzifferige Multiplication ober Division aussibren können. Ginen geometrifchen Lehrsat zu beweisen, bat er wol in seinem Leben nicht versucht. Von Zeichnen war nicht die Rede. Bflanzen, Steinen und anberen Raturerzeugnissen fand er zwar großes Bergnügen, sammelte aber wie ein Rind nur nach auffallenden Gigenthumlichkeiten, ohne ihre Arten und Gefchlechter zu tennen, ohne diefelben nach wissenschaftlichen Merkmalen bestimmen zu können. Singen konnte er ebenso wenig. Ohne Widerrebe ftand er in ben gewöhnlichen Schulkenntniffen und Schulfertigkeiten einem gebildeten Dorficulmeifter bedeutend nach. - Aber er befaß unendlich Höheres, als was irgend ein Lehrfurs ihm batte geben können. Ob er auch von Bielem, was in ber Schulwelt gang und gabe ift, kaum Runde nahm, so kannte er bagegen, was zahllosen Lehrern verborgen bleibt: ben menschlichen Geift und bie Gefete feiner Entwidelung und Bilbung, bas menschliche Gemüth und die Mittel seiner Belebung und Veredelung und schaute, was so Bielen nach ihrem eingeschlagenen Lebensagna ein verschlossenes Buch sein und bleiben muß, in tausend Thatsachen und Erfahrungen ben Gang bes Menschengeschlechtes."

Da im Jahre 1803 bas Schloß von Burgdorf, in welchem Pestalozzi sein Institut hatte, zu Regierungszwecken in Berwensbung genommen wurde, so mußte er es verlassen; die Regierung von Bern räumte ihm aber dafür das Aloster von Münchenbuchsee ein. Hieb Pestalozzi nur kurze Zeit. Schon 1805 verlegte er sein Institut nach Iserten (Pverdon) am Neuenburger See und hielt es daselbst die 1825. In dieser Zeit erstieg Pestalozzi den Gipfel seines Ruhmes. Aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Deutschland und Italien, selbst aus Spanien, Rußland und Nordamerika wurden ihm zahlreiche Zöglinge zugeführt. Bezeissterte Jünglinge schlossen sich ihm an, um sich zu Lehrern zu bilden und seine Gehilsen zu werden. Aus den verschiedenen

Ländern tamen Fürsten und Herren, Beamte und Badagogen nach Rferten, um bie Anftalt und bie Männer tennen zu lernen, bon benen eine neue Bolfsbilbung ausgeben und überallhin verbreitet werben sollte. Allein trot allebem war Bestalozzi's Institut feine Mufteranftalt. Das "Familienleben," von bem man viel fprach, bie häusliche Ordnung und Einrichtung war fehr mangelhaft, namentlich seit dem 1815 erfolgten Tode der Frau Pestalozzi's. Den meisten Lehrern fehlte es an gründlicher Bilbung, für ihre Fortbilbung geschah fast gar nichts, ein einheitliches Zusammenwirten nach einem festen Plane bestand nicht, um ber vielen Besuche willen unterbrach man fast täglich die ohnehin nur lockere Lehrordnung, die Erziehungs- und Unterrichtsresultate waren im Durchschnitte nicht besonders günftig, die öffentliche Meinung erflarte fich theilweise und mitunter sehr heftig gegen bas Institut, innerhalb besselben untergruben Barteiungen ben Frieden und bas Gebeihen, ja es entstanden standalose Streitigkeiten und Processe amischen ben verschiedenen Lehrern, in die auch Bestalogzi selbst verwickelt wurde, ber leiber niemals die Menschenkenntnig, die Regierungstüchtigkeit, den pabagogischen Scharfblid, die wirtschaftliche Umficht, die methodische Geschicklichkeit, kurz niemals die Fähigkeit erlangte, welche ber Leiter eines Erziehungsinftituts bedarf. Batte nicht am Anfange bes 19. Jahrhunderts eine gang außerorbentliche Begeisterung für pabagogische Ibeen geherrscht, fo würde Bestalozzi's Institut noch viel eber verfallen sein, als bies in der That geschah. Im Jahre 1824 sah Bestalozzi fich genöthigt, die Armenanstalt, welche er einige Jahre vorher mit seinem Institut verbunden hatte, aufzulösen, und im nächsten Jahre schloß er dieses selbst, weil es nicht mehr ben nöthigen Ertrag brachte. Berarmt und voller Berzweiflung zog fich ber Greis auf ben Reuhof zu seinem Enkel zurud. Bier schrieb er noch seinen "Schwanengesang" und seine "Lebensschicksale," zwei eben so lehrreiche als rührende Schriften. Am 15. Februar 1827 ließ sich Bestalozzi, ba er erfrantt mar, zu ärztlicher Behandlung nach Brugg bringen. Hier ftarb er am 17. Februar; zwei Tage später fentte man ihn auf bem Friedhofe von Birr in die Erde. Dort setzte ibm ber Kanton Aargan 1846 ein Denkmal mit folgender Inschrift: "Dier ruht Beinrich Bestalozzi, geb. in Burich

am 12. Jan. 1746, geft. in Brugg am 17. Hornung 1827, Retter der Armen auf Neuhof, Prediger des Bolkes in Lienhard und Gertrud, zu Stanz Bater der Waisen, zu Burgdorf und Münchenbuchsee Gründer der neuen Bolksschule, zu Iserten Erzieher der Menschheit: Mensch, Christ, Bürger; Alles für Ausdere, für sich Nichts. Segen seinem Namen!"\*)

Die Geschichte wurde fich an ihrer heiligften Pflicht, an ber Wahrheit, und zugleich an ihrer bildenden Kraft verfündigen, wenn fie Beftalozzi's Schwächen verschweigen, ober mit bem mythischen Nimbus verhüllen wollte, ber fich um ben großen Babagogen gebilbet hatte. Die Quellen feiner Jrrungen und Migerfolge find im Obigen großentheils nachgewiesen worden. Aber eine muß noch angezeigt werben. Dies war nämlich Bestalozzi's Unbefanntschaft mit ben Bestrebungen und Leiftungen ber meiften großen Babagogen, welche theils vor ihm gelebt hatten, theils zu feiner Zeit lebten. Bon Comenius, von France und seiner Schule, von den Philanthropisten, von Rochow, Felbiger, Rindermann u. f. w. icheint ber auf feine Schweiz beschränkte Beftalozzi fo viel wie nichts gewußt zu haben. Gefteht er doch felbft ein= mal, daß er feit dreißig Jahren fein Buch gelesen habe. Und nun wollte er die ganze Badagogif theoretisch und praftisch pon porn an fangen, fuchte Grundfate und Runftgriffe, die längft befannt und felbft vollfommener ausgebilbet maren, als es Peftalozzi geahnt hat. - Sein Ruhm und sein Berdienst aber kann burch feine Kritif ausgelöscht werden. Die Liebe und Bewunderung aller Freunde der Bolfsbilbung und Bollswolfahrt ift ihm für alle Zeiten gewiß. Er hat fie fich erworben burch seine beilige Begeisterung, sein unablässiges Streben, fein Dulben und Leiben für die große Sache ber Menschenbilbung. Dazu tommt ein zweites Moment: Beftalozzi hat die ethischen und psphologischen Grundlagen aller Babagogit aufgebeckt. Grundtendenz war, wie er felbft fagt: "Die Ausbildung der Menfchbeit durch das Wesen ihrer Natur selber zu bestimmen" und insbesondere nachzuweisen, "daß die Anschauung das absolute Fundament aller Erkenntniß sei". Und so ift er in ber That ber anregendste und einflufreichfte aller Babagogen geworben. Seine Schriften burfen, wenn sie auch nicht geeignet sind, Anfänger im Erziehungs- und Lehrfache in die Theorie und Praxis ihres Berufs einzuführen, doch um ihrer hohen Gedanken und ihres edlen Geiftes willen nie in Bergessenheit gerathen und sollten namentlich in jeder Lehrerbibliothef

<sup>\*)</sup> Beiteres über Bestalozzi fiebe "Rachtrag".

vorhanden sein. Wir empsehlen die Ausgabe von Senffahrt: "Pestalozzi's sämmtliche Werke" (Brandenburg 1869—1872).

§ 38. Frobel; ber Rinbergarten.

Die von Pestalozzi ausgegangene pädagogische Begeisterung wirkte besonders auf diejenigen Erziehungsbestrebungen förderlich ein, welche aus barmherziger Wenschenliebe entspringen. Armenschulen, Waisenhäuser, Erziehungsinstitute für Blinde, Taube, Blödsinnige, Anstalten zum Ersat der mangelnden mütterlichen Pslege und Aufsicht (Arippen und Bewahranstalten), Rettungshäuser für sittlich verwahrloste Kinder sind vielsach von dem Liebeseiser des schweizerischen Pädagogen berührt und befruchtet worden. Hat man doch in Ansertennung dieser Thatsache manche Anstalten und Unternehmungen werkthätiger Liebe "Pestalozzististe", "Pestalozzivereine" genannt.

Auch die Rindergarten verbanten ber von Bestaloggi bervorgerufenen pabagogischen Bewegung ihre Entstehung. beber mar Friedrich Frobel, ein Thuringer, geboren ben 21. April 1782 in bem fürftlich rudolftäbtischen Dorfe Oberweißbach, wo sein Bater Pfarrer war. Den ersten Unterricht erhielt er im elterlichen Hause; vom 10.—14. Jahre besuchte er die Bolisschule im Städtchen Stadtilm. Hierauf tam er zu einem Förfter im Thüringer Walde auf die Lehre. Im Jahre 1799 ging er nach Jena, um an der bortigen Universität mathematische und naturwissenschaftliche Borlefungen zu hören. Nachdem er ferner eine furze Zeit bei einem mecklenburgischen Ebelmann als Secretär gedient, bann in Bamberg im Baufach Berwendung gesucht hatte, ging er 1805 nach Frankfurt a. M., wo er ben Schuldirector Gruner kennen lernte, auf beffen Rath er bas Lehrfach ergriff. Im Jahre 1808 ging Fröbel mit zwei Knaben, welche ihm zur Erziehung anvertraut waren, nach Iferten zu Beftalozzi, wo er zwei Sahre lehrend und lernend verweilte. Unter dem Ginflusse der mächtigen Anregung, welche Fröbel bier empfangen hatte, strebte er fortan unablässig nach Selbstvervollkommnung und nach einem weiteren Ausbau bes Erziehungswesens. Bunachft ging er (1810) nach Göttingen, bann (1811) nach Berlin, um sich an ben bortigen Universitäten weiter auszubilden. Nachdem er als Freiwilliger an dem beutschen Befreiungsfrieg theilgenommen batte, erhielt er einen Boften an bem foniglichen Museum für Mineralogie

in Berlin. Im Jahre 1817 gründete er mit seinen Freunden Middendorff und Langethal zu Reilhan in Thitringen eine Erziehungsanftalt, welche, ein Seitenftud ber Schnepfenthaler, feit 1829 von Barop, einem jungeren Mitarbeiter Frobel's fortgeführt wurde und noch jett besteht. Fröbel felbft hatte mahrend feiner Wirksamteit in Reilhau seine pabagogischen Gebanken in einer 1826 unter bem Titel "Menschenerziehung" erschienenen Schrift niedergelegt. Da bas Institut zu Keilhau, nachdem es rasch zur Blüte gekommen war, aus verschiedenen Gründen in Verfall gerieth, so zog sich Fröbel von bemselben zurud und verlebte bas nächste Jahrzehnt theils in ber Schweiz, theils in Berlin. dieser Zeit kam ihm mehr und mehr die bedeutende Wichtigkeit ber Rleinkindererziehung jum Bewuftsein, in Folge beffen er die Ibee einer Anstalt faßte, welche ben vorschulfähigen Kindern eine allseitige und plaumäßige Uebung ihrer Kräfte gewähren, also eine Lude im gesammten Bilbungsspfteme ausfüllen sollte. Und so eröffnete er 1840 zu Blankenburg bei Rudolftadt den erften "Rinbergarten". Der Name bes Inftituts follte einerseits barauf hinweisen, daß ein Garten fich besonders gut jum Aufenthalte ber Rleinen eigne, anderseits symbolisch die Kinder als Pflanzen eines Garteus bezeichnen. Durch That, Wort und Schrift wirkte seitbem Frobel für die Berbreitung und Berwirklichung feiner Idee. In verschiedenen deutschen Städten (in Dresden, Hamburg u. f. w.) hielt er Borträge, wodurch er zahlreiche Kindergarten ins leben rief. Amar erlebte er noch, daß in Breugen burch den Minister Raumer, welcher in ber Sache Fröbel's Socialismus und Atheismus witterte, die Kindergarten verboten wurden (1851); allein trotbem durfte er am Ende seiner Laufbahn mit Zuversicht seine Schöpfung als gesichert betrachten. Er ftarb am 21. Juni 1852 zu Marienthal bei Liebenftein im Meiningischen.

Der Lindergarten steht offenbar im Gegensatze zu einem Hauptgedauten Pestalozzi's: benn dieser wies ausschließlich der Mutter und der Wohnstube die Aufgabe zu, welche Fröbel zu einem guten Theile für die Kindergärtnerin und den Kindergarten in Anspruch nimmt. In Rücksicht auf die häuslichen Erziehungs-verhältnisse, wie sie nun einmal sind, muß man anerkennen, daß Fröbel einen richtigeren Blick hatte, als Vestalozzi. Doch wollte

Frobel die häusliche Erziehung nicht überflüffig machen, sondern nur erganzen und zugleich verbeffern. Wo die bem Sauglingsalter entwachsenen Rinber, sei es in Folge eines harten Schichfals ober in Folge von Pflichtvergeffenheit, der mütterlichen Obhut und Leitung entbehren, da foll der Kindergarten barbieten, was im Saufe fehlt; wo aber gunftige Erziehungsverhaltniffe bestehen, ba foll er ben Müttern eine Erleichterung gewähren und zugleich ben Kindern einen weiteren Lebenstreis eröffnen. Der Kindergarten soll das Rind aus der Familienstube zum Berkehr mit seines Gleichen führen, babei aber bem Sause ein Borbild für bie Behandlung ber Rleinen geben, überbies bem weiblichen Geschlechte Gelegenheit und Unleitung jur Ausbildung für feinen erziehlichen Beruf barbieten, weshalb auch ein pabagogisches Seminar für Erzieherinnen mit dem Kindergarten verbunden sein soll. Frobel selbst sprach sich im Jahre 1843 über den Aweck des Kindergartens folgendermaßen aus: "Er foll Rinder des vorschulfähigen Alters nicht nur in Aufsicht nehmen, sondern ihnen auch eine ihrem ganzen Wesen entsprechende Bethätigung geben, ihren Rörper fraftigen, ihre Sinne üben und ben erwachenden Geift beschäftigen und sie sinnig mit der Natur und der Menschenwelt bekannt machen, besonders auch Herz und Gemuth richtig leiten und zum Urgrunde alles Lebens, zur Einigkeit mit fich felbst binführen."

Die Hauptmittel zur Erreichung des eigentlichen Kindergartenzwedes sind geregelte, spstematisch geordnete Spiele und Handsarbeiten, beibe berechnet auf scharfe Ausprägung, Erweiterung und Darstellung des kindlichen Anschauungskreises. Fröbel bot den Kindern nach und nach eine Reihe von Beschäftigungsmitteln ("Spielgaben") dar: die Kugel in Gestalt von verschiedenfardigen Bällen, die Balze, den Würfel, ganz und in verschiedenen Zerlegungen, den Baukasten, Täselchen und Städchen zum Legen von Figuren, serner Papier zum Flechten, Falten, Ausstechen und Aussichneiden. Hieran können sich Uedungen im Zeichnen und im plastischen Gestalten (aus Thon) schließen. Alles wird besprochen, passende Erzählungen werden eingeslochten, die verschiedenen Obsiecte und Beschäftigungen werden in leichten Reimen geschildert, welche zugleich den Text zu einsachen Sefängen bilden. Bewegungsspiele, meist von Gesang begleitet, wechseln mit den geistigen

Spielen ab; wo möglich sollen bie Kinder auch zur Pflege und Beobachtung von Pflanzen und Thieren angeleitet werden.

Mancherlei Umftande erschwerten die Anerkennung und Berbreitung der Bestrebungen Frobels. Bier ftießen fie auf Gleichailtigkeit, bort auf Borurtheile und Migverständniffe. Nicht felten kamen fie auch baburch in üblen Ruf, daß fie von Personen vertreten wurden, benen es an Berftandnig und Geschick fehlte, ober bag man gar ein schwindelhaftes Gewerbe aus bem Rinbergarten Dazu fam, daß Frobel felbft feine an fich fo einfache Ibee in eine weitschweifige und dunkle Theorie hüllte, überdies ben Borwurf ber Verkünstelung, Schematisirung und Verfrühung ber kindlichen Entwickelung auf fich zog, auch in seinen zahlreichen Rinderliedchen, mit benen er alles Bortommende befang, neben vielem Schönen manches Geschmacklose zu Tage förderte. Bum Glud war aber Fröbel ein vortrefflicher Mensch und ein Meister in Behandlung ber Rinber. Alle begeifterungs- und urtheilsfähigen Bersonen, welche ihm nahe traten und ihn in seinem Wirken beobachteten, fühlten sich an ihn gefesselt und erkannten eben so unummunden sein lauteres Wesen und seine edle Begeifterung für Menschenglück, wie seine Birtuosität im Umgange mit ben Kleinen an. So Diefterweg, beffen gewichtige Stimme gur Anerkennung Fröbel's viel beitrug. Am meisten hat die geiftreiche und eifrige Frau Bertha von Marenholz-Bülow zur Verbreitung ber Kindergartensache in Deutschland, Frankreich, England u. s. w. beigetragen. Neben ihr wirkten Wichard Lange, Karl Schmidt, Röhler in Gotha und viele Andere für Fröbels Idee. Und so sind denn allmälig weithin Kindergarten in großer Anzahl entstanden, mit benen an manchen Orten (Hamburg, Gotha, Berlin, Leipzig, Dresben, Wien u. f. w.) auch padagogische Bilbungsanftalten für bas weibliche Geschlecht verbunden find. Gin fehr glüdlicher Gebante menschenfreundlicher Vereine ift es, die Bestrebungen Fröbel's burch jogenannte "Bollsfindergarten" auch ben Rindern armer Leute zu Gute kommen zu laffen.

Die Literatur über ben Kindergarten ist bereits sehr groß. Fröbel's eigene Schriften wurden von Wichard Lange herausgegeben (brei Bände, Berlin 1862).

§ 39. Ausbildung ber Erziehungswiffenschaft.

Mit Fröbel ist die Neihe der Männer, welche der pädagogischen Braxis ein neues Gebiet etöffneten, für jetzt geschlossen. Es liegt uns nun nahe, den Blid auf diejenigen Männer zu richten, welche in hervorragender Weise an der kritischen Sichtung, der spstematischen Ordnung, der weiteren Ausbildung und praktischen Anwendung der seit dem 17. Jahrhundert in Fluß gekommenen pädagogischen Ideen gearbeitet und so eine Wissenschaft der Erziehung und des Unterrichts geschaffen haben.

Da tritt uns zuerst August Hermann Niemeyer entgegen, geboren 1754 und gestorben 1828 zu Halle, Director ber Franck's schen Stiftungen. Seine "Grundsätze ber Erziehung und bes Unterrichts" (1796) faßten zum erstenmale die deutsche Bädagogik in ein abgerundetes System zusammen und enthalten zugleich einen der frühesten Bersuche einer Geschichte der Bädagogik. Als Brincip der Erziehung stellt Niemeyer die harmonische Ausbildung aller menschlichen Anlagen und Kräfte auf. Seine "Grundsätze", an deren Ausbau er dreißig Jahre lang arbeitete, und deren 8. Auslage er noch selbst besorgte, erweiterten sich allmälig zu einem Werke von 3 starken Bänden und sind noch jetzt eine Zierde der pädagogischen Literatur.

Fr. H. Schwarz, geboren 1766 zu Gießen, gestorben 1837 zu Heidelberg, ist in den Grundgedanken der Erziehungs, und Unterrichtslehre minder klar als Niemeyer, bietet aber im Einzelnen eine Fülle treffender Bemerkungen und praktischer Nathschläge dar. Sein Hauptwerk ist die "Erziehungslehre", deren erster Band 1802 erschien. Der letzte (vierte), 1813 vollendet, enthält die "Geschichte der Erziehung", eine noch heute schätenswerthe Arbeit. In der Lehrerwelt ist jedoch das von Curtmann neubearbeitete "Lehrbuch der Pädagogik und Didaktik" (1805) bekannter geworden als die "Erziehungslehre". Als Princip der Pädagogik betrachtet Schwarz, seinen theologischen Standpunkt entschiedener als Niemeyer sestbaltend, die Gottähnlichkeit.

Wie wir oben in Felbiger und Kindermann zwei katholische Geisteiche als praktische Schulmanner kennen lernten, so haben wir bier auch einige katholische Theologen (die selbstverständlich

einer freieren Geistesrichtung huldigten) als pädagogische Schriftsteller rühmend zu erwähnen, nämlich Sailer, Overberg, Graser, Hergenröther und Wilde.

Joh. Mich. Sailer, geb. 1751, gest. 1832 als Bischof zu Regensburg, gab 1807 sein Buch "Ueber Erziehung für Erzieher" heraus. Diesterweg zeigt die 1830 erschienene 5. Auflage dieses Wertes in seinem "Wegweiser" mit folgenden Worten an: "Ein Product hoher reinster Begeisterung für Menschenwolsahrt durch Erziehung. Ein edler Geist spricht den Leser sast aus jeder Zeile an und belebt ihn für die höheren Dinge. Darum ein Buch sürglinge! Wer sich durch dasselbe nicht gehoben, erglüht, besgeistert sühlt, an dem ist wenig verloren."

Bernhard Overberg, geboren 1754 im Osnabrückischen, gest. 1826 zu Münster, wo er Leiter der "Normalschule" war, hochverdient um die Bildung der Lehrer und Lehrerinnen in Westsfalen, gab 1793 seine "Anweisung zu einem zweckmäßigen Schulsunterrichte im Hochstifte Münster" heraus (7. Auflage 1835), eine vom Geiste der Humanität und von Kinderliebe erfüllte, den praktischen Verhältnissen angepaßte und darum in ihrem Vereiche sehr wirksame Schrift.

Joh. Baptift Grafer, geb. 1766 im Burgburgifchen, wurde 1810 Schulrath in Bayreuth und ftarb daselbft 1841, nachdem er bereits 1825 seiner Freisinnigkeit wegen in den Rube= ftand versetzt worden war. Seine Hauptwerke find: "Divinität oder das Princip der einzig mahren Menschenerziehung" "Elementaricule für's Leben". Er betonte am ftartften den Grundfat, daß bas Rind für's Leben erzogen werden muffe, und zwar habe der Mensch im Leben die "Divinität" d. h. "das Abbild des göttlichen Seins" barzuftellen. Jedoch solle ber Mensch nicht etwa felbst Gott werben, oder auch nur Gott ähnlich werben, sondern in feiner Beise nach möglichfter Bollendung im Sein und Wirken ftreben. Uebrigens will Grafer bie Jugendbilbung ben Standes- (Berufs-) Berhältniffen, auf die er zu viel Gewicht legt, angepaßt miffen. Gin besonderes Berbienft erwarb er sich durch Erfindung und Begründung der Schreiblesemethode.

Joh. Baptist Hergenröther, Seminardirector und zulett Stadtpfarrer zu Burzburg, wo er 1835 ftarb, wurde, wie Sailer und Graser, von den Orthodoxen heftig angeseindet und ist durch seine "Erziehungslehre im Geiste des Christenthums" in weiteren Kreisen bekannt geworden. Diesterweg empsiehlt das Werk allen Lehrern mit großer Wärme.

Binceng Milbe, geboren am 11. Mai 1777 gu Brunn, wo sein Bater Buchbinder war, machte bie Symnafialftudien in seiner Baterstadt und bereitete fich auf dem theologischen Seminare zu Wien für ben geiftlichen Beruf vor. Er erhielt 1800 bie Briefterweibe. 1805 die Professur der Erziehungstunde an der Universität Wien, wurde 1810 Bfarrer zu Wolfpaffing, bann gu Rrems in Niederöfterreich, 1823 Bischof von Leitmerit, 1831 Fürfterzbischof von Wien, als welcher er 1853 ftarb. — Im Jahre 1813 gab Milbe in zwei Banden sein "Lehrbuch ber allgemeinen Erziehungstunde" heraus (2. Aufl. 1829, britte 1843). Das Werk ift eine ber ausgezeichnetsten Leiftungen auf bem Gebiete ber Babagogit. Es ftust sich burchaus auf Anthropologie, ift planvoll angelegt, forgfältig ausgearbeitet, voll iconer Gebanken und vernünftiger Rathschläge, frei von theologisirender Manier und confessioneller Engherzigkeit. Es beginnt mit ,allgemeinen Borbegriffen" über bie Anlagen des Menschen, über die Erregung und Leitung berfelben burch die Erziehung, über die allgemeine, harmonische, zwed- und naturgemäße, die Individualitäten und Lebensalter beachtende, die freie Selbstthätigfeit bes Böglings erzielenbe Bilbung; bierauf wird im ersten Bande die physische und die intellectuelle Erziehung, im zweiten die Bildung ber Gefühle und bes Begehrungsvermögens bargeftellt. Milbe legt ein umfaffendes und gründliches Wissen, ein unbefangenes und selbstständiges Urtheil an den Taa: mit der Fachliteratur ift er wol vertraut, und er faßt sie durchaus objectiv auf. Die Schriften von Comenius, Lode, Rouffeau, Basedow, Rochow, Campe, Salzmann, Guts-Muths, Riemever. Schwarz, Bestalozzi, Rant, Schiller und anberen bedeutenden Mannern tennt er genau, und er citirt fie oft jur Beftatigung feiner eigenen Anfichten. Ueber bie religiofe Jugenbbilbung fagt Milbe unter Anderem: "Das Anleiten und mit Awang berbunbene Anhalten zu Gebrauchen, beren Sinn und 3wed die Rinder nicht fennen, ju Meukerungen, beren Stimmungen fie nicht begen sum gebankenlofen Rachsprechen für fie sinnlofer Formeln ift ohne

Zweifel schäblich. Da legt man den Grund zu dem elenden Mechanismus, der die Religion als eine Art Hofdienst ansieht und das Herz kalt und leer läßt, zur Abneigung und Gleichgiltigsteit gegen alles, was Religion heißt, und zu dem Jrrglauben, der gewissen äußeren Handlungen eine magische Kraft beilegt." — Hätte man im Geiste Milbe's das österreichische Bildungswesen gestaltet, so würde man ein halbes Jahrhundert für den Fortschritt gewonnen haben.

Bu ben freisinnigen, baber vielgeschmähten, Theologen und Babagogen ber Luther'ichen Rirche gehört Guftav Friebrich Dinter, geb. 1760 zu Borna in Sachsen, geft. 1831 zu Königsberg in Preußen. Um das Schulwesen machte er sich besonders als Se minardirector in Dresden und als Schulrath in Oftpreußen (Königsberg) verbient. Um ftartften war er in ber Ratechefe, welche er burch seine schulmännische und literarische Thätigkeit außerordentlich förderte. Ueberhaupt hatte er ftets die unmittelbare Schulpraris im Auge, in ber er selbst Meister war und besonders auf Uebung ber Denkfraft hinarbeitete. Als bas Wefen ber gesammten Ergiehung betrachtete er bie harmonische Bilbung aller Rräfte gur Erreichung ber menschlichen Bestimmung, wobei er auf bie freie sittliche Selbstbestimmung bes Menschen ben größten Werth legte. Unter seinen sehr gablreichen, gum Theil veralteten, Schriften find besonders "Die vorzüglichsten Regeln ber Babagogit, Methobit und Schulmeifterklugheit", ferner die "Rleinen Reben an fünftige Bolksschullehrer" und seine Autobiographie noch heute lesenswerth. Von ihm rührt auch ber treffende Ausspruch her: "Das Schulwefen ift ein Wagen, ber auf vier Rabern herrollt. Sie heißen: Bilbung, Befolbung, Aufficht, Freiheit."

Heils als protestantischer Pfarrer, theils als Schulrath wirkte, brachte ben langen Kampf um eine besser Lesemethode durch Ausbildung der Lautirmethode zu einem vorläufigen Abschluß. Seine Fibel (1802) und seine methodische Anweisung zum Leseunterrichte (1804) wurden hiefür entscheidend. Auch den Rechenunterricht suchte er, und zwar im Anschlusse an Bestalozzi, zu verbessern. Die erste wichtige Schrift allgemein pädagogischen Inhaltes von Stephani waren die "Erundlinien der Staatserziehungswissenschaft"

16\*

(1797), welche nachher im "Spftem ber öffentlichen Erziehung" (1805) weiter ausgeführt wurden. Mehr filr die Praxis berechnet sind das "Handbuch ber Unterrichtstunft" (1835) und das "Handbuch ber Erziehungsfunft" (1836). Als Aufgabe ber Erziehung betrachtete Stephani die Entwidelung aller menschlichen Anlagen und Rrafte (Leib, Berg, Geift, Wille) zur fittlichen Gelbstbeftimmung: besonderen Nachbruck legte er auf die Ausbildung der prattischen Thatfraft für das bürgerliche Leben. Das ganze Schulmesen betrachtete und behandelte er als ein Gebiet ber Staatsverwaltung, welches von ber Gebundenheit an die Rirche befreit und unter bie Leitung von Fachmännern gestellt werden mitffe. Dabei forbert aber Stephani, bag bie Enticheibung über die Art der Erziehung den Eltern zustehe. Der Staat babe nur Mittel und Silfsanftalten für bie pabagogischen 3mede bargubieten; einen 3mang jur Benutung biefer Mittel und Silfsanftalten birfe er nicht ausüben. — Durch heftige Bekampfung ber Kirchenlehre führte Stephani seine Bersetzung in den Rubeftand herbei (1834).

Bürttemberg stellte einen Schulmann ersten Ranges in Bernshard Gottlieb Denzel, geb. 1773 zu Stuttgart, gest. 1838 zu Eflingen, woselbst er besonders als Vorstand des Lehrerseminars höchst ersprießlich gewirkt hat. Seine "Einleitung in die Erziehsungs- und Unterrichtslehre" wurde von Diesterweg ganz besonders hochgestellt. Wie Dinter die Katechese, Stephani und Graser dem Leseunterricht, hat Denzel besonders den Anschauungsunterricht gefördert. Im Princip der Pädagogik war er der Sache nach mit jenen Männern einverstanden; das Bildungsziel nannte er "die möglichst vollendete Blüte der Humanität."

C. Ch. G. Zerrenner (1780—1852), hat sich als Schulsinspector und Seminardirector zu Magdeburg und als pädagogischer Schriftsteller verdient gemacht. Unter seinen Werken sind die "Grundsäte der Schulerziehung, der Schulkunde und Unterrichtsswissenschaft" und das "Methodenbuch für Volksschullehrer" die bedeutendsten. Die Arbeiten Zerrenners sind der sortgeschrittenen Methodik gegenüber zum Theil als veraltet zu betrachten.

Wilhelm Harnisch, geb. 1787 in ber Provinz Brandenburg, 1812 Seminarlehrer in Breslau, 1822 Seminardirector in Weißenfels, 1842 Pfarrer zu Elbei im Magdeburgischen, gest. 1864, hat eine große Anzahl tüchtiger Volksschulmänner gebildet. Das Seminar in Weißenfels brachte er zu hoher Blüte. Neben einer tüchtigen Berufsbildung leistete er den Leibes übungen (Baden, Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Gartenarbeiten) Vorschub. Auch machte er sich um die Bildung der Taubstummen verdient. Unter seinen Schriften ist das "Handbuch sir das deutsche Volksschulwesen" die bedeutendste. Harnisch stellte das religiöse Element entschieden in den Vordergrund, erblickte im Ebenbilde Gottes das Ziel der Erziehung und neigte sich mehr und mehr zur Orthodoxie hin.

Der größte aller beutichen Bollsichulmänner ift ohne Zweifel Abolf Diefterweg, geb. am 29. Oftober 1790 zu Siegen in ber Proving Weftphalen, geft. am 7. Juli 1866 zu Berlin. Als Seminardirector zu Mörs in der Rheinproving (1820-1832) und zu Berlin (1832-1847), sowie als Schriftsteller ift er bon unermeglichem Einflusse auf die Bildung bes beutschen Lehrerstandes und auf die innere Entwickelung ber Bolksichule gewesen. er ber entschieden freisinnigen Richtung hulbigte, ift allgemein bekannt; auch er wurde hiefür vorzeitig in den Ruhestand versetzt (1847), in welchem er aber eine fehr energische Thätigkeit burch bie Feber entfaltete. Bon ben Schriften Diefterweg's seien bier nur genannt: "Rheinische Blätter" (feit 1827), "Wegweiser zur Bilbung für beutsche Lehrer" (unter Mitwirkung anderer Schulmänner), "Lehrbuch der mathematischen Geographie und populären Himmelstunde", "Jahrbuch für Lehrer" (16 Banbe). Groß ift Diefterweg als Methobiter, speciell in ben mathematischen Fächern und im Sprachunterrichte, noch größer als Rämpfer für die Freiheit und ben Fortschritt ber Schule. Man mußte die ganze rationelle Unterrichtslehre wiederholen und ausführlich in die Geftaltung ber Bolksschule eingehen, wenn man seine Berbienfte nachweisen wollte. Er ift ber Reaction, welche auf die berlichtigten preußischen Regulative lossteuerte, unterlegen; aber was er gewirkt hat, kann nicht ausgelöscht werden. (Bergl. Langenberg: "Abolf Diefterweg. Sein Leben und seine Schriften." Frankfurt a. M. 1867 u. 1868.)

Noch ermähnen wir Heinrich Gräfe, geb. 1802 zu Buttkläd im Weimarischen, gek. 1570 zu Bremen, wo er Director der Bürgerichele war. Seine "Allgemeine Pädagogit" und "Dentsche Bollschule" sind nicht eben originell, in den Erundgedanken auch untlar und einseitig, enthalten aber manche werthvolle praktische Winke. Das Ziel der Erziehung erblicht Gräfe darin, daß der Ihrlicht und Willensstärke nach der Erreichung seiner Bestimmung oder nach Bollbringung des göttlichen Willens im Geste des Erlösers" streben lerne. Ansbrücklich nach theologischen Geschtspunkten ist die Erziehungslehre neuerdings dargestellt worden von Dursch (Pädagogit oder Wissenschaft der christlichen Erziehung auf dem Standpunkte des katholischen Glaubens, 1851) und von Valmer (Evangelische Pädagogit, 1852).

Mus der Frauenwelt ragt als padagogische Schriftfellerin numentlich hervor Karoline Rubolphi (geb. 1754 zu Magdeburg, geft. 1811 zu heibelberg) durch ihr "Gemalbe weiblicher Erziehung", 2 Bande, heibelberg, 1811.

Bion ben beutiden Philosophen haben fich besonders folgende um bie Babagogit verbient gemacht. Immanuel Rant, geb. 1724 und geft. 1804 zu Königsberg, empfahl bas Unternehmen ber Philantbropiniften ber öffentlichen Aufmerkamkeit, hielt als Univerfitatsprofeffor auch Borlefungen über Anthropologie und Badagogit und ava blefe Facher in ben Bereich feiner fdriftftellerifden Thatigfeit-Eine Babagogit in foftematifder Ordnung und Bollftandigfeit bat er nicht aufgestellt; feine Saupttraft mar ber Bhilosophie gewibmet, ibn bie leboch vielfach auch auf pabagogische Fragen führte. Die Erziehungefunft betrachtete er als bie bochfte und ichwerfte Aufaghe, welche bem Menichen gestellt werben fonne. Daber mune bie Mabagogit gu einem ernften Studium gemacht, bie Erziehung mille vom Mechanismus befreit und zu einer burch Biffenichuft Beleiteten Runft erboben werben. Die Rinber follen nicht nach blegem Derkommen filt ben gegenwärtigen, sonbern ber Rees ber Mendbeit gemäß für einen funftigen befferen Buitand ber Weielichaft erzogen werben. Der Erziebungsplan foll nicht beidranft unt engbeigig, fenbern leem op elitifd fein. Ansbilbung bes Meuiden jur Erfüllung ber mannigfaltigen Brede feines Dafeins in nad Runt bie Anfgabe ber Erziebung. Am eingebenbiten behandett er bie praktisch-sittliche Seite berselben, wobei er die Forderung aufstellt, daß dem Religionsunterrichte ein gründlicher, aus der Vernunft entwickelter Moralunterricht vorangehen müsse. Denn erst müsse Gottes Werk (Gewissen, Sittengeset, Vernunft) erkannt sein, bevor Sott selbst erkannt werden könne. — Die hohe Achtung, welche Kant dem Erziehungswesen und der Erziehungswissenschaft erwies, die sinnreichen Gedanken, welche er über pädagogische Fragen aussprach, haben in weiten Kreisen anregend und förderlich gewirkt.

Joh. Gottlieb Fichte, geb. 1762 in ber fachfischen Oberlausit, gest. 1814 in Berlin, wies in seinen feurigen "Reben an die Deutsche Nation" (1808) auf Peftalozzi als ben Begründer einer neuen Erziehung bin und erkannte in beren Fortbilbung zu einer planmäßigen Staatspädagogit bas ficherfte Mittel gur Wiederaufrichtung des niedergeworfenen beutschen Bolles. will euch ben Beweis führen, sagte er, daß tein Mensch und kein Gott und feines von allen im Gebiete ber Möglichkeit liegenden Ereignissen uns helfen tann, sondern daß allein wir uns helfen müffen, falls uns geholfen werben foll. Reine Nation, die in biefen Auftand ber Abhängigfeit herabgefunten, tann fich burch bie gewöhnlichen und bisher gebrauchten Mittel aus demselben erheben; das Rettungsmittel besteht in der Bildung zu einem durchaus neuen, allgemeinen und nationalen Selbft, in ber Erziehung ber Nation, beren bisheriges Leben erloschen ift, zu einem gang neuen Leben." Daher will er feine Privaterziehung, sondern eine öffentliche, gemeinschaftliche. Aufgeben bes Individuums in der Gesammtheit, Fernhaltung aller Selbstsucht aus dem Erfahrungs-, Lebens- und Anschauungsfreise bes Böglings, baber Entfernung ber Rinder aus ben Häusern ber Eltern, weil ba immer die eigene Erhaltung, das eigene Bolsein die Triebfeber alles Strebens, aller Erziehung, alles Lernens sei, bei ben Armen auch noch die Noth zum Egoismus brange - bies find bie pabagogischen Grundgebanten Richte's. Die Erziehung habe bie Selbstsucht zu vernichten, die freie Gelbftthätigfeit im Dienste bes Gangen gu entwickeln, ein Bild der sittlichen Ordnung des Lebens darzustellen und muffe baber nicht eine familiare, fonbern eine gemeinsame fein. Erft nach folcher Erneuerung ber Nation könne man untersuchen, welcher Theil ber Erziehung bem Sause zu überlaffen sei— Es ift klar, daß mit diesen Joeen Fichte von Bestalozzi abwich und sich Rousseau näherte. Auch bezüglich des Anschauungsunterrichtes war er anderer Meinung als Pestalozzi, indem er einerseits der äußeren Anschauung gegenüber die innere, das eigene Empfinden des Kindes, als Ausgangspunkt des Unterrichtes hervorhob, anderseits die Ueberschätzung des Wortes zurückwies.

Friedrich Schleiermacher, geb. 1768 gu Breslau, geft. 1834 zu Berlin, ein philosophisch gebilbeter Theologe, beffen "Erziehungslehre" erft lange nach seinem Tobe (1849) herausge= geben worden ift, fast die Erziehung, ähnlich wie Kant und Sichte. als die absichtliche Ginwirkung einer alteren Generation auf eine jüngere zu dem Awede, damit ein ununterbrochener Fortschritt und eine stetige Bervollommnung ber Menschheit berbeigeführt werde. Dabei komme es hauptfächlich auf zweierlei an: einerseits auf freie Entwickelung ber Individualitäten, anderseits auf Weckung ber Theilnahme aller Einzelnen am Gemeinwesen; die individuelle Bervollsommnung foll fich in einem der Gesammtheit beilfamen Leben und Wirken bewähren. Bemerkenswerth ift die Ansicht Schleiermacher's, daß die Religion nicht in die Schule gehöre, sondern Sache ber Familie und der Kirche sei. Die Schule habe aufgehört, ein kirchliches Institut zu fein, ihr Charakter sei ein allgemein-bürgerlicher: da nun Religionslehren und Andachtsübungen ftets auf einer bestimmten Unschauungsweise beruhen, also nicht ben Anschauungen Aller entsprechen, so gehören sie nicht in die gemeinsame Bilbungsanftalt.

Auch Joh. Friedr. Herbart, geb. 1776 zu Olbenburg, gest. 1841 zu Göttingen, knüpfte an Pestalozzi an und förderte die Pädagogik durch eine Reihe gediegener Schriften. Besonders wichtig wurde er sür diese Wissenschaft durch seine Resorm der Psiphologie, indem er die alte Lehre von den angeborenen Seelenvermögen beseitigte und deren Stelle dem gesehmäßigen Entwickelungsgang des menschlichen Geistes zuwies. An der weiteren Ausbildung und Verdreitung der Pädagogik Herbart's haben besonders Bait, Strümpell, Stop und Ziller gearbeitet.

Mit Herbart stimmt in wichtigen Punkten Friedr. Ebuard Benete (geb. 1798 und gest. 1854 zu Berlin) überein; er legt aber im Anschlusse an Locke einen größeren Nachdruck auf bie

Erfahrung, d. h. auf die Thatsachen des Selbstbewußtseins, um von dieser Quelle aus die Psychologie zu einer rein inductiven Naturwissenschaft zu erheben. Seine "Erziehungs- und Unterrichts- lehre" (3. Aufl. 1864) ist ein Meisterstück psychologischer Bädasgogik. Die Lehre Beneke's ist besonders von J. G. Dreßler, Seminardirector in Bauzen, gest. 1867, popularisirt und in Lehrerkreisen verbreitet worden; derselbe hat sich auch einerseits als praktischer Schulmann um die Lehrerbildung, anderseits als Mitsarbeiter Diesterweg's am "Jahrbuche" und an den "rheinischen Blättern" verdient gemacht.

In der neuesten Zeit erkannte man, daß eine blos philosophische und psphologische Begrundung ber Babagogit nicht ausreiche, bag vielmehr die Wiffenschaft vom gangen Menschen, bie Anthropologie, zum Ausgangspunkt ber Erziehungswiffenschaft gemacht werden muffe. Nachdem die Babagogif ber theologischen Soule entwachsen war und ein philosophisches Fundament gewonnen hatte, ging sie zu ben Aerzten in die Lehre, um auch ihre anatomisch-physiologische Grundlage zu fichern; benn erft bie Ginbeit von Geift und Leib gibt ben vollen Menschen. gebend verirrte man sich hierbei in die von Josef Gall (1758-1828) aufgestellte und besonders von Rarl Schmidt († 1864 in Sotha) in die Badagogit eingeführte Phrenologie. Dag biefelbe mit ihren phantaftischen Sppothesen nichts leiften tann, icheint bereits genilgend erkannt zu sein. Dag übrigens die Schriften Schmidt's (Buch ber Erziehung, Symnasialpädagogik, Anthropologie, Geschichte ber Badagogif u. f. m.) viel Anregendes enthalten, fteht außer Zweifel.

Während so die Erziehungslehre von den verschiedensten Standpunkten aus spstematisch bearbeitet wurde, erhielt dieselbe auch durch die großen Dichter Deutschlands mächtige Anregungen. Waren ste ja doch überhaupt Volkserzieher im großen Stil, deren Zbeen auch das pädagogische Leben im engeren Sinne durchdringen mußten. Mehrere von ihnen, namentlich Lessing, Herder, Göthe und Schiller sind direct auf pädagogische Fragen eingegangen. Doch es muß vorausgesetzt werden, daß der deutsche Lehrer die Classifter seiner Nation kenne und einen Theil seiner Mußestunden ihren Werken widme, um namentlich auch den pädagogischen Gehalt derselben sich anzueignen. Nur auf Johann Paul Friedrich Richter, gewöhnlich Jean Paul genannt, geb. 1763 zu Wunsiedel am Fichtelsgebirge, gestorben 1825 zu Bahreuth, sei noch ausdrücklich hinsgewiesen, da er die pädagogische Literatur durch eines der geists und gemüthvollsten Werke bereichert hat; es führt den Titel "Levana oder Erziehlehre" und erschien 1807.

Aus der Frauenwelt ragen als pädagogische Schriftstellerinnen hervor: 1) Karoline Rudolphi (geb. 1754 in Magdeburg, gest. 1811 in Heidelberg) durch ihr "Gemälde weiblicher Erziehung"; 2) Betty Gleim (1781—1827), siehe "Nachtrag".

## § 40. Die pabagogische Praxis im 19. Jahrhundert.

Bom Auslande hat die beutsche Badagogif im letten Jahrhunderte feine Anregung von der Bedeutung der Baco'schen, Lode's ichen und Rouffeau'ichen Reformbestrebungen erfahren. Nur zwei specielle und unmittelbar praftische Erscheinungen find hier zu berzeichnen; die eine ging von England, die andere von Frankreich aus. Gegen Ende des 18. Nahrhunderts traf ber Engländer Bell in Oftindien (Mabras), um einer ungewöhnlich großen Kinderzahl gleichzeitig Unterricht zu ertheilen, eine befondere Einrichtung: er formirte in seiner Schule gahlreiche Abtheilungen und machte bie besten Schüler zu Lehrgehilfen (Monitoren). Es war dies eine Nachahmung bes altindischen Brauchs, Kinder burch Kinder unterrichten zu laffen. Daffelbe versuchte bald nachher Lancafter in Uebrigens hatte man schon im 18. Nahrhunderte in London. Paris Kinder durch Kinder unterrichten lassen (natürlich unter Oberleitung eines Lehrers), und auch Bestalozzi hatte in Stanz biefes Berfahren eingeschlagen, welches bereits von Comenius vorgeschlagen worden war. Das Bell-Lancafter'iche Schulfpftem, die sogenannte Methode des gegenseitigen Unterrichtes, fand in England große Berbreitung und trug bort jur Bebung ber Bolfsbildung bei; auch in Deutschland versuchte man bie und ba bie Ginführung deffelben, namentlich in Holftein (Edernforde), Magdeburg und in Bürttemberg. Ginige Babagogen, 3. B. Berrenner, vertheibigten, andere, namentlich Schwarz, Diesterweg, auch Harnisch befämpften es. Natürlich ist es immer noch besser als gar feine Schule; aber Rinder find feine Badagogen, und baber konnte fich ber gegenseitige Unterricht als System nicht halten. - Bleibenbere Wirfungen brachte im beutschen Schulmesen ber Frangose Racotot (geb. 1770 zu Dijon, geft. 1840 zu Baris) hervor. Bon seinen padagogischen Grundansichten können wir abseben; aber wichtig ift bie burch ihn berbeigeführte Umgeftaltung bes Lefeunterrichts. Er ging bei bemfelben bon einem gangen Sage aus, ber borgesprochen, erläutert und von ben Rindern auswendig gelernt, bann in feine Beftandtheile zerlegt wurde Sierauf erft begann bas Lefen, welches alfo nur im Auffassen ber fichtbaren Zeichen für bie bem Gehöre bereits völlig geläufigen Wörter und Laute bestand. Jacotot's Methode wurde in Deutschland burch ben Lehrer Seltsam (Breslau), ben Schulrath Graffunder (Erfurt), welche noch vom Sate ausgingen, ferner vom Schulbirector Bogel (Leipzig), von Thomas, Niegmann, Rlauwell, Rehr, Schlimbach und anderen praktischen Schulmannern, welche bas Normalwort jum Anfangspunkte machten, zu bem "analytisch-synthetischen Sprech-Schreib-Lefeunterrichte" fortgebilbet. Jacotot hat auch Ginfluß auf den deutschen Sprachunterricht geäußert, indem sein Lehrverfahren ber durch Rellner, Otto, Rehr u. f. w. entwickelten analytischen Methode vorarbeitete.

Auch die gesammte übrige Methodit der Boltsschule hat nunmehr einen hoben Grad ber Bollfommenheit erlangt, indem eine große Anzahl praftischer Schulmanner mit Glud in bie Bahnen Beftalozzi's und Diefterweg's eingetreten find. In ben erften Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts wirften namentlich in Preugen eine Angahl tuchtiger Schulmanner im Geifte Beftaloggi's, fo Beller, v. Türf, Rawerau, Gragmann, Beig u. A. Auch Chr. Gottl. Scholg (1791-1864) ift bier zu nennen. Er entfaltete in verschiebenen Memtern, namentlich als Seminarlehrer in Breslau, eine erfolgreiche Thätigkeit, förberte als Schriftsteller bie Methodit, besonders durch Unleitungen jum Rechenunterrichte, jum Sprachunterrichte und zur Fragebildung, trat überdies bei jeder Gelegenheit mannhaft für die burch Bestalozzi und Diesterweg angebahnte freie Richtung ein. — Unter ben neueren beutschen Methodifern ragen besonders hervor: Lüben, geb. 1804, geft. am 27. Oftober 1873 als Seminardirector in Bremen; Berthelt, geb. 1813, Geb. Obericulrath in Dregben: Rarl Rehr, geb. am 6. April 1830 zu Goldbach bei Gotha, geft. am 18. Januar 1885 als Seminardirector zu Erfurt. Rehr's Hauptschriften sind: "Die Praris ber Bolfsichule", "Theoretisch-praftische Anweisung zur Behandlung deutscher Lesestücke", "Braktische Geometrie", "Der driftliche Religionsunterricht in ber Bolfsichule", "Geschichte ber Dethodif des deutschen Bolfsschulunterrichts" (in Berbindung mit anderen Schulmannern bearbeitet). Unter ben fatholischen Bolfsichulmännern der Neuzeit nimmt Rellner, geb. 1811 zu Beiligenftabt in Thuringen, Schulrath in Trier, ben erften Plat ein; febr verdienstvoll wirkte er burch seine alteren Schriften: "Brattischer Lehrgang für ben beutschen Sprachunterricht" und "Aphorismen zur Bäbagogit ber Schule und bes Haufes". Später (unter Raumer-Stiehl) folog er sich leider ber reactionaren Richtung an. — In ber beutschen Schweiz bat fich um die Hebung bes Boltsschulwesens Thomas Scherr bas größte Berbienft erworben. Er war geboren am 15. December 1801 zu Sobenrechberg in Bürttemberg und ftarb am 9. März 1870 auf seinem Landgute bei Conftang. Nachdem er als Lehrer und Schriftsteller besonders den Taubftummen- und Blindenunterricht gefördert hatte, machte er fich als Seminardirector in Rüsnacht (1832—1839) und als Mitglied bes Rüricher Erziehungsrathes um die Lehrerbilbung, um die Schulgesetgebung, Schuleinrichtung und Schulmethobe boch verdient. Seine Schulbucher und sein "Handbuch ber Babagogit" hatten großen Einfluß auf die Reugestaltung des Unterrichtes. Wie febr bie Schweiz eines folden Mannes bedurfte, zeigte fich namentlich bei ben 1834 unter Scherr's Vorsitze abgehaltenen Brufungen ber bereits angestellten Lehrer des Cantons Birich. Seminardirector Rueaa berichtet über dieselben unter Anderem: "Es klingt fast unglaublich und ift boch buchftablich mahr, dag Giner erklärte, er könne das auf die Wandtafel befitlich Geschriebene nicht lefen, er habe noch nie so etwas gesehen; daß ein Anderer offen gestand, er habe tein Buch zu Hause, sein Bater habe ihm zwar eine Bibel hinterlassen, die jedoch seit Jahren nicht mehr geöffnet worden fei, weil ihm vom Lefen die Augen webe thun. Dehrere Eraminangen waren nicht im Stande, vierstellige Rahlen anzuschreiben. Ueber Realkenntniffe durfte man taum prüfen, weil die lächerlichften Antworten felbft bie Commissionsmitglieber hatten

ans der Fassung bringen können. So behauptete Einer, die drei Eidgenossen seien Kaspar, Melchior und Balthasar; ein Anderer: in der Schlacht bei Sempach sei Goliath ums Leben gekommen; ein Oritter: Die Thiere werden eingetheilt in Sängethiere, Bögel und anderes Bieh u. s. w." — So sah es also damals im Lande Bestalozzi's aus. Wie langsam die Schweiz vorwärts ging, zeigt sich auch darin, daß in derselben weit später als in Deutschland Lehrerseminare errichtet wurden. Das erste eröffnete der Canton Aargau im Jahre 1822 zu Aarau, 1836 nach Lenzburg und 1846 nach Wettingen verlegt, das zweite der Canton Jürich 1832 zu Küsnacht; andere solgten nach. Seitdem hat sich in der Schweiz unter Führung hervorragender Schulmänner (Scherr, Wehrli, Zuberbühler, Grunholzer, Fries, Morf, Küegg, Schlegel, Largiader, Wyß, Sutermeister u. A.) ein tüchtiger Lehrerstand gebildet und ein reges Schulleben entwickelt.

Das in allen Ländern deutscher Zunge erwachte Interesse für die öffentliche Bildung führte zu einer freieren und umfassenderen Bürdigung bes 3medes der Bolfsschule. Der Unterricht murbe erweitert, vertieft und dem praftischen Leben näher gebracht. die Stelle der mechanischen Uebertragung von Renntnissen trat mehr und mehr eine lebendige Bilbung bes Beiftes, Gemuthes und Charafters. Daneben fand auch bas physische Gebeihen ber Jugend ernfte Bürdigung. Planmäßige Leibesübungen gelten nunmehr als ein nothwendiger Bestandtheil im Lehrplane ber Bolis-Bas Comenius, die Philanthropinisten, besonders Guts-Muths für biefelben gethan haben, ift oben ermähnt worden. hier haben wir noch zu nennen: Ludwig Jahn (1778-1852), ber das deutsche Turnwesen als eine allgemeine Bolkssache begründete, und Abolf Spieß (1810—1858), ber bas Schulturnen methodisch ausbildete. Allmählich aber sah man ein, daß mit gymnaftischen Uebungen allein bas phyfische Gebeihen ber Schuljugend nicht gesichert werbe, daß vielmehr die gesammte äußere und innere Einrichtung ber Schulen ben Forberungen ber Gefundheitslehre (Diatetif, Hygiene) entsprechen muffe. Es griff nun ber arztliche Stand warnend und rathend in bas öffentliche Bilbungswefen ein, wodurch dem firchlichen und bureaufratischen Schulregimente ein neues heilsames Gegengewicht gegeben murbe. Nachdem der

preußische Arzt Lorinfer in seiner Abhandlung "Bum Schute ber Gesundheit in ben Schulen" (1836) die fanitare Seite bes Unterrichtswesens auf die Tagesordnung gebracht hatte, murde die Sache immer umfassender und gründlicher erörtert, so daß sich allmählich eine formliche Schulhygiene ausbilbete. Natürlich bedurfte dieselbe zu ihrer Begründung ber Wiffenschaft vom Bau und Leben bes menschlichen Rörpers. Um die Bopularifirung und Berbreitung biefer Wiffenschaft hat fich besonders Rarl Ernft Bod, Brofeffor ber Anatomie an ber Universität Leipzig, geboren baselbst 1809, geft. 1874, höchft verdient gemacht. Durch feine Auffate in ber Reitschrift "Gartenlaube", burch sein "Buch vom gesunden und franken Menschen" und andere Schriften, burch populare Vorträge für Lehrer und Mütter, durch Herstellung anthropologischer Lehrmittel u. f. w. hat er die pabagogische Gesundheitspflege wefentlich geforbert. Seine materialiftische Unschauungsweise bebt ben prattischen Wert seiner Leistungen nicht auf.

Das neunzehnte Jahrhundert zeichnet sich überhaupt badurch bor allen früheren aus, daß Berfonen ber verschiebenften Stände sich für das Erziehungswesen interessiren, wodurch dasselbe mehr und mehr zu einer allgemeinen Boltsfache geworden ift, neue Ziele, neue Mittel, neue Silfsanftalten erhalten und fich auf die vericiedenften Berhältniffe verbreitet hat. Bur Bolfsichule traten eine Reihe anderer Erziehungsanstalten bingu. Der Kindergarten ift bereits erwähnt. Demfelben ging bie "Rleinkinderschule" voraus, welche Kinder derfelben Altersclasse wie der Kindergarten aufnimmt, aber ihrem Wesen nach eine Wolthätigkeitsanstalt ift, in fo fern fie die Rinder folder Eltern, welche bem Broderwerbe nachzugehen genöthigt find, in Aufficht und Pflege nimmt. erfte Anftalt diefer Art gründete icon 1779 ber Pfarrer Oberlin zu Balbbach im Steinthal (Elfaß). Seinem Beispiele folgte 1802 die Fürstin Pauline von Lippe-Detmold, worauf dann Rleinkinderschulen in großer Anzahl entstanden. Besonders befannt wurde bie in Darmstadt unter ber Leitung von 3. Fölfing. — In ber neuesten Zeit sind auch, nach frangofischem Borbilbe, für Sänglinge armer Eltern Bflegeanstalten, jogenannte "Rrippen" entstanden, so in Wien, Dresben, Berlin, Hamburg, Frankfurt a. DR. u. s. w. - Der von Kindermann, Bestalozzi und Anderen ange-

bahnte Industrieunterricht ferner ward in besonderen Arbeitsschulen (Industrieschulen) für arme Rinder weiter entwickelt. Der Schweizer Fellenberg errichtete 1804 auf seinem Gute hofmyl bei Bern eine berartige Anstalt, in welcher er arme, zum Theil verwahrloste Kinder zu landwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeiten anleitete, zugleich aber auch in den Schulkenntnissen unterrichtete und fittlich-religios erzog. Sein Mitarbeiter Behrli (geb. 1790, geft. 1855) trug viel gur Forberung ber Sache bei, und nach ihm wurden die bem Hofwpler Mufter nachgebildeten Anstalten "Wehrlischulen" genannt. — Die Ibee berfelben ermei= terte sich allmählich zu dem Bestreben, der Verwahrlosung und Berwilberung armer Rinder überhaupt entgegenzuwirken. Im Sahre 1813 bilbete Johannes Falt in Weimar einen Berein von Menschenfreunden zur Ueberwachung, Erziehung und Berforgung elternlofer Anaben. Gine formliche Erziehungscolonie armer und verwahrlofter Kinder legte 1833 Wichern in bem "Rauhen Sause" zu Horn bei Hamburg an. Run entstanden nach und nach in allen Theilen Deutschlands "Rettungshäuser", und bereits im Jahre 1869 gab es beren mehr als 300. Dieselben haben übrigens unter bem Einfluffe Wichern's meift eine entschieden orthodor-pietistische Richtung angenommen; das extreme Rirchenthum betrachtet fie als Hilfsanstalten ihrer "inneren Mission". — Den schon im 18. Jahrhunderte entstandenen Taubstummenanstalten ferner wurden im 19. Jahrhunderte eine Anzahl neuer hinzugefügt. Dazu kamen Blindeninftitute. Das erfte gründete Balentin Baun 1784 gu Baris. In Deutschland ging J. W. Klein in Wien mit ber Blindenbilbung voran (1805); sein Inftitut murbe 1809 zur Staatsanftalt erhoben. Bu ben älteften beutschen Blindeninstituten gehören außer dem Wiener die zu Brag, Dresden, Breslau; allmählich entstanden zwar viele neue, allein noch immer find ihrer, wie auch ber Taubstummeninstitute, viel zu wenig, und die Mehrzahl ber Bierfinnigen entbehrt bis jest einer ihren Bedürfnissen entsprechenben Bilbung. — Endlich find auch hie und ba Bersuche zur Bilbung Blöbfinniger gemacht worden. Das Beispiel hierzu gab der Schweizer Guggenbühl, welcher 1841 auf dem Abendberge bei Interlaken das erfte Kretineninstitut errichtete.

Richten wir jest unseren Blid wieder auf die allgemeine

Boltebilbung, fo konnen wir nicht verkennen, dag diefelbe im 19. Nahrbunderte namentlich von den Lehrerseminaren aus wefentlich gefordert worden ift. Das durch Bestalozzi hervorgerufene padagogische Leben veranlagte die meiften deutschen Regierungen zur Errichtung neuer Lehrerbildungsanftalten. Es entstanden Seminare: 1803 zu München (1811 nach Freising verlegt), 1804 zu Marburg in Heffen, 1805 zu Bamberg, 1807 zu Amberg, 1809 zu Nürnberg (1824 nach Altdorf verlegt), 1811 zu Eflingen, Stettin (später nach Bölit verlegt), Braunsberg und Karalene, 1812 zu Garbelegen, 1813 gu Marienburg, 1816 gu Röslin, 1818 gu Botsbam, Graubenz, Baugen, Gifenach, Raiferslautern, Friedberg (Heffen), 1820 ju Erfurt, Mors und Bromberg, 1821 ju Schleig, 1824 zu Karleruhe und Gemünd (Württemberg), 1825 zu Dresben, 1832 zu Berlin ("für Stadtschulen"). Hierzu sind seitbem noch viele andere Seminare gefommen. Das Königreich Sachsen allein hat beren jest 16. — Die Organisation ber beutschen wie auch ber schweizerischen Seminare ist bochft manniafaltig, und über die beste Art ber Lehrerbildung find die Ansichten noch getheilt. Das aber ift gewiß, daß die Lehrerseminare bisher die wichtigften Factoren bes Fortschrittes ber Bolksschule gewesen sind. — Gine eigenthumliche Anftalt ift das "Lehrer-Badagogium" der Commune Wien, eröffnet 1868. Daffelbe ift gur Fortbildung der Lehrer und Lehrerinnen bestimmt und nimmt daher nur folche Lehramtsbefliffene auf, welche bereits mindeftens das Zeugniß ber Reife an einer Lehrerbildungsanstalt erworben haben. Der Unterricht im Babagogium, an welchem Lehrer und Lehrerinnen gemeinsam theilnehmen, erftrect fich auf sammtliche pabagogische Facher, sowie auf beutsche Sprache und Literatur, Mathematik, Naturwissenichaften, Geographie und Geschichte, Zeichnen und Formenarbeiten, frangofische Sprache. Hierzu tommen noch Lehrübungen, ferner Arbeiten im physikalischen und chemischen Laboratorium. Der Besuch der Anstalt ift für Wiener Lehrer und Lehrerinnen frei und unentgeltlich. — Auch gur Bilbung von Lehrerinnen find Seminare entstanden. Diejenigen fatholischen Frauenorden, welche fich mit dem Jugendunterrichte befassen, haben von jeber innerhalb ihrer Gemeinschaften für Heranbildung von Lehrerinnen Sorge getragen. Die erfte weltliche Anstalt gur Bilbung von

Lebrerinnen, nämlich von Lebrerinnen für "Trivialmädchenschnlen" und von "Gouvernanten" ftiftete Raifer Jofef II. 1786 gu Bien. Diefe Anftalt, jugleich Alumnat, nahm Dabchen ichon im Alter von 8-10 Jahren auf und behielt biefelben in ber Regel 8-10 Jahre lang. Sie besteht unter bem Ratten "Civil-Madchen-Benfionat" noch jetzt und ift feit 1876 in Gemäßbeit ber neuen öfterreichischen Schulgesetzgebung umgeftaltet worben. Ferner ift zu erwähnen, daß seit 1801 zu Münfter an der Normalschule Curfe zur Bildung von Lehrerinnen abgehalten wurden. Auch Frauentlöfter eröffneten in ihren Mauern Enrie für weltliche Lehrerinnen, fo 3. B. 1840 die Ursulinerinnen in Wien. Das erfte evangelische Lehrerinnenseminar grundete 1832 Bormann in Berlin, worauf allmählich viele ähnliche Anftalten errichtet wurden. Gin Fürst Schönburg stiftete 1852 ju Dropfig in Preugen und 1856 zu Callenberg in Sachsen je ein Lehrerinnenseminar lutherifder Confession. Privatanstalten zur Bilbung von Lehrerinnen find in Ludwigsburg (Bürttemberg), Gotha, Memmingen (Bavern) u. f. w. ins Leben getreten. Reine Staatsanftalten find die Lehrerinnenfeminare, welche in Gemägheit bes bfterreichischen Schulgefetes vom 14. Mai 1869 in Wien, Prag, Brünn, Troppau, Lemberg, Krafan, Graz, Rlagenfurt, Ling u. f. w. errichtet worden find. Durch bas erwähnte Gefet ift übrigens die Gleichstellung der Lehrerinnen mit ben Lehrern angebahnt worden, welche in den meisten Reichsländern bereits durchgeführt ift.

Werfen wir jest einen Blick auf die staatliche Regelung des Schulwesens überhaupt, so ist zunächst zu bemerken, daß in Preusken die auf den heutigen Tag noch kein versassungsmäßiges Schulsgest zu Stande gekommen ist. Die im 18. Jahrhunderte daselbst erlassenen Versügungen über das Schulwesen blieben auch im 19. Jahrhunderte bestehen. Wie unzureichend dieselben sind, ergibt sich daraus, daß je nach den Anschauungen der leitenden Persönlichskeiten im Schulwesen die entgegengesetzten Strömungen zur Norm werden. Als Preußen durch Napoleon I. niedergeworsen war, besaß es glücklicher Weise Wänner, welche die richtigen Mittel erkannten, es wieder aufzurichten. Im Jahre 1808 hielt Fichte seine zünsbenden "Reden an die deutsche Ration", vertrat Wilhelm v. Humsboldt an der Spisse der Unterrichtsverwaltung den Geist des

Fortschrittes, sprach Ronig Friedrich Bilbelm III. bie weisen Worte: "Zwar haben wir an Flächenraum verloren, zwar ift ber Staat an außerer Macht und außerem Glanze gesunten; aber wir wollen und muffen bafür forgen, daß wir an innerer Macht und innerem Glanze gewinnen, und beshalb ift es mein ernftlicher Bille, baf bem Boltsunterrichte bie größte Aufmertfamteit gewidmet werbe." Und fein gleichgefinnter Minifter Freiherr von Stein bemertte in einer Berfugung an bie Regierung ju Ronigsberg: "Am meiften ift von ber Erziehung und bem Unterrichte ber Rugend zu erwarten. Wird burch eine auf bie innere Natur gegrundete Methode jede Geiftestraft von innen beraus entwickelt und jedes robe Lebensprinzip angereizt und genahrt, alle einseitige Bilbung vermieben, und werben bie bisber oft mit größter Gleichgiltigfeit vernachlässigten Triebe, auf benen bie Rraft und Würde bes Menschen beruht, forgfältig gepflegt, fo konnen wir hoffen, ein phyfifch und moralifch fraftiges Geichlecht aufwachsen und eine beffere Butunft eröffnen zu feben."-Indem nun zugleich auf dem Lande die Erbunterthänigkeit befeitigt, in ben Stäbten bie Selbstverwaltung eingeführt, also ein freier Bauern- und Bürgerftand geschaffen wurde, gab man ber Bolisschule wertvolle Burgschaften ihres Gebeihens. Und da man in Preugen nicht blos in ber Roth gute Borfage faßte, fonbern bieselben auch ausführte, als bie Noth vorüber mar, so brachte man wirklich etwas Großes und Bleibendes ju Stande. Unter bem freisinnigen Minister Altenstein (1817—1840) gelangte bas preugische Schulmefen auf seinen Sobepunkt, es murbe muftergiltig und in gang Europa berühmt. — Leider aber blieb es nicht von einer lang andauernden Schädigung verschont. romantisch-pietistischen Könige Friedrich Wilhelm IV. (feit 1840) ward es durch die orthodoren Reactionsminister Gichorn und Raumer in Feffeln geschlagen. Der lettere erließ, nachdem die rudgängige Strömung zur Macht gelangt war, am 1., 2. und 3. Oftober 1854 bie berüchtigten brei Regulative, von benen bas erfte ben Seminaren, bas zweite ber Praparandenbilbung, bas britte ber Bollsschule als Richtschnur aufoctropirt murbe. Geiftes armuth und Rirchlichkeit bilbeten nun bie Signatur ber Lebrerund Augendbildung. Berfakt waren die Regulative von Kerdinand

Stiehl (geb. 1812, geft. 1878), welcher vermöge feiner reactionaren Gefinnungen und Talente vom Seminardirector jum Minifterialrath avancirt war. Eine Anzahl anderer Schulmanner, wie Bod (Chuard), Bormann, Goltich, Rellner, Thilo u. f. w., murben bie Apostel und Interpreten ber Regulative. 'Die Amtsnachfolger Raumer's, Bethmann-Sollweg und Mühler, erhielten fein Bert aufrecht. Der Rückgang der Bolksbildung wurde immer augenfälliger und baber ber Rampf gegen bie Schulverwaltung immer lebhafter. Als padagogischer Hauptgegner ber Stiehl-Raumer'schen Regulative ift Diefterweg zu nennen. Der preugische Abgeordnete Harfort unterftutte 1870 seine Forberung einer Berbesserung bes Schulwesens burch folgende ftatistische Rotizen. Unter ben eingestellten Ersammnichaften waren in ber Proving Preugen 134 Procent, in Bosen 147 Procent, in Schlesien 3 Procent ohne Schulbilbung; von ben neuerworbenen Ländern dagegen hatte. Hannover nur 1 Procent, Holftein, Beffen, Raffau u. f. w. noch weniger Mannichaften ohne Schulbilbung. Bon ben außerpreußischen Ländern stellte fich bas Berhältniß in Sachsen und im Darmftabtischen auf &, in Rheinheffen auf &, in Württemberg auf 300 Procent. Bon ben 36000 preußischen Bolisichullebrerftellen waren gegen 3000 unbesett. Bezüglich der Lehrerbesolbung in Breugen führte hartort an: 1926 Stellen mit 50-100 Thir., 8361 mit 100-150 Thir., 10920 mit 150-200 Thir. Befoldung, im Ganzen mehr als 20000 Schullehrerstellen mit einer geringeren Dotation, als ber Lohn eines Gerichtsbieners ober Bahnwärters. — Die Raumer'schen Regulative sind am 15. Oktober 1872 von dem Minifter Falf aufgehoben und burch neue erfett worden, welche den Forderungen der Gegenwart etwas näher Ob aber in Preußen eine gründliche Schulreform fommen. zur Durchführung gelangen werde, ift noch abzuwarten. falls steht dieselbe auf schwachen Füßen, so lange fie nicht burch ein verfassungsmäßiges Gefet, sondern nur burch Ministerialverfügungen getragen wird. Uebrigens gehört zur Bebung des Bolksschulmefens nicht blos ein Gefet, sondern auch Geld, und in biefem Bunkte bleibt noch viel zu thun übrig. Einige Fortschritte find allerdings unter Falt zu Stande gefommen, indem nicht nur ben Lehrerseminaren, sondern auch den Bolksschullehrern reichlichere

Mittel zugewendet wurden. Im Jahre 1875 gewährte ber prenffiche Staatsichat nabezu 174 Millionen Mart an Buichuffen für das Bolfsfchulwefen, überdies faft 3 Millionen Mart für die Lehrerseminare, und seit 1872 hatte fich ber Staatsausward für das Boltsfchulwefen verbreifacht. — Aber falt wurde 1879 burch einen Herrn von Buttiamer erfett, welcher wieder reactionäre Babnen einschling und gegen bie Bollsschullebrer eine unfreundliche, ja gehäffige Gesinnung zeigte. Glücklicherweise regierte er nicht lange, und es folgte ihm am 1. Juni 1881 als preußischer Unterrichtsminister Dr. Guftav von Gogler (geb. 1838), confervativ, aber gemäßigter und tattvoller als fein Borganger, in feinem Amtstreise umsichtig und vielseitig thatig, ohne jedoch prinzipielle Reformen bes Schulmefens anzustreben. Den Bolksichullehrern hat er besonders durch das Pensionsgesetz vom 6. Juli 1885 sein - Bolwoffen bethätigt; ben Gemeinden werben feit 1888 auf Grund bes Schullaftengesetzes ans Staatsmitteln bebeutende Beitrage zu ben Lehrerbesolbungen gewährt, mas vielleicht ein Schritt gur ioaen. Berftaatlichung ber Bolksichule ift.

In Bapern murde 1802 wiederholt die Schulpflichtigfeit ber 6-12 jährigen Rinder eingeschärft, 1806 ein neuer, die Realien berückfichtigender Lehrplan für die Bolksschulen aufgestellt, der 1811 eine praktischere Gestalt erhielt; die Lehrerbildung marbe regulirt und gefördert, befonders wirften in den erften Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts Stephani und Grafer für ben Fortschritt ber baberifchen Bollsfchule. Gegen Ende der dreißiger Jahre begann aber unter dem Minister Abel die Reaction; Kirchenthum und Seiftlichkeit traten wieder in ben Borbergrund. Das confessionell gemischte Seminar in Raiserslautern wurde in ein protestantisches umgewandelt, bem in Speper ein tatholisches zur Seite gefett wurde. Die Reaction, nur burch ben Freiheitsfrühling von 1848 auf furze Zeit unterbrochen, behauptete fich zwei Jahrzehnte lang und fand 1857 in einem ben preußischen Regulativen abnlichen Normativ für Lehrerbildung Ausbruck, welches erft 1866 burch ein befferes erfest wurde. Seitdem hat Bapern 35 Braparanbenfchuten (ohne Internat) mit dreijährigem Curfus und 10 Seminare (Internate) mit zweijährigem Curfus, durchgängig confessionell (theils tatholifch, theils evangelisch). Die allgemeine Schulpflicht ift fiebenjährig (vom

6.—13. Jahre). Die Lehrerbesolvung ist 1861 gesetzlich und für bamals ziemlich befriedigend geregelt worden. Noch aber haben auch die baverischen Lehrer Manches zu wünschen, namentlich bezüglich der Aufsicht und Leitung der Schule. Ein liberaler Schulgesetzentwurf wurde 1869 von der Reichstammer verworfen, und der gegenwärtige Unterrichtsminister Lutz wird von den Ultramontanen hestig bekämpst.

In Württemberg wurden 1803 alle Volksschulangelegens heiten dem Oberconsistorium in Heilbronn zugewiesen; 1808 exsistien eine katholische und 1810 eine evangelische Schulordnung Der Schulzwang wurde streng durchgeführt, die Schulthätigkeit genau controlirt. Der Schulgeist war aber ein entschieden kirchslicher; die Pestalozzi'sche Wethode wurde 1812 durch königlichen Besehl ausdrücklich verboten. Allmählich brach sich aber doch der Fortschritt Bahn, woran namentlich das 1811 eröffnete Seminar zu Eslingen und Wirttemberg's größter Schulmann, Denzel, rühmlichen Antheil haben. Reue Schulgesetze kamen 1836, 1858 und 1865 zu Stande, welche eine zwar langsame, aber doch stetige Hebung der Bolksschule bewirkten.

In Baben wurde 1803 die Schulpflichtigkeit für das 7.—14. Lebensjahr festgesetzt. Eine wesentliche Erweiterung erhielt der Bolksschulunterricht 1834, indem gemeinnützige Kenntnisse aus der Naturgeschichte, Naturlehre, Erdkunde, Geschichte, Geometrie, Gesundheitslehre, Landwirtschaftstunde in den Lehrplan aufgenommen wurden. Das neue badische Schulgesetz von 1864 ist eines der freisinnigeren, ordnet namentlich auch eine sachmännische Schulaussicht an, ist aber noch nicht völlig durchsgedrungen.

Rühmend muß des vormaligen Herzogthums Nassau gebacht werden, in welchem 1817 durch landesherrliches Edict der Zweck der Bolksschule dahin bestimmt wurde, daß dieselbe "die jedem Menschen im Staatsverhältnisse ohne Unterschied des Geschlechtes, der Religion, des Standes und der künftigen Bestimmung nothwendige allgemeine Bildung zu gewähren habe, um ihn dadurch zum Fortschreiten auf eine höhere Stufe der Entwickelung geschickt zu machen." — Das Seminar von Jostein (1779 errichtet) wurde in eine interconfessionelle (varitätische, simultane) Anstalt umgewandelt; denselben Charafter erhielt die Bolksschule als bürgerliche Gemeindeanstalt. Die allgemeine Schulpsschule als bürgerliche Gemeindeanstalt. Die allgemeine Schulpsschule vom 6.—14. Lebensjahre wurde sestgeset, das Schulgeld ausgehoben, die Besoldung der Lehrer geregelt und verbessert. Alles ging gut, dis seit der preußischen und bayerischen Reaction auch in Nassau die kirchlichen Umtriede wieder in Schwung kamen. Im Jahre 1846 wurde die Bolksschule wieder consessionell gemacht, 1851 das gemeinsame Seminar von Jostein aufgelöst und dassir ein evangelisches in Usingen und ein katholisches in Montabaur errichtet.

3m Ronigreiche Sachfen bat fich bie neue Entwickelung ber Bolfsicule zunächst auf Grund des Gefetes von 1835 vollzogen, welches die allgemeine Schulpflichtigkeit vom 6.-14. Lebensjahre einführte. Seitdem ift in diesem Lande die Bolksbildung ftetig fortgeschritten: die Lebrerseminare find dem Bedürfnisse entsprechend vermehrt und seit 1865 reorganisirt worden, so daß dieselben jest nach ihrer Unterrichtsverfassung (sechsjähriger Cursus) die besten find. Bu einer weiteren Schulreform ift man auch in Sachsen nur langfam und unter ichweren Rampfen gelangt; Die preußischen Regulative warfen auch bier ihre Schatten. Im Jahre 1872 wurde endlich von der Regierung dem Landtage der Entwurf eines neuen Schulgesetes vorgelegt; er rief burch einige Salbheiten bie lebhafteste Opposition der freisinnigen Bartei in der Landesvertretung hervor, brang aber ichlieflich burch und wurde am 26. April 1873 als Gefet publicirt. Der Hauptvorzug beffelben ift, bag es die Bolksichule unter fachmännische Leitung ftellt.

In Anhalt-Dessau-Köthen wurden durch das Gesetz von 1850 die Schulen als Staatsanstalten, die Lehrer als Staatsdiener erklärt. Die Besoldung der letzteren wurde geregelt; ihre Bildung im Anschlusse an die unteren Gymnasialclassen normirt. Die gesammte Schulaussicht verblied aber den Geistlichen. — Das Herzogsthum Gotha erhielt 1863 ein neues Schulgesetz, das erste, welches die Schulinspection Fachmännern zuweist. Die in demselben als Norm angenommene Borbildung der Seminaristen in den unteren und mittleren Classen der Gymnasien oder Realschulen hat sich im Allgemeinen nicht bewährt. — In Hamburg, wo dis auf die neueste Zeit die Boltsbildung den von Geistlichen concessionirten

und beaufsichtigten Privatschulen, serner Kirchen- und Stiftungssichulen überlassen war, schritt im letten Jahrzehnte der Staat zunächst zur Unterhaltung von Freischulen, dann aber zur Aussarbeitung eines Schulgesets, welches am 11. Nov. 1870 erlassen wurde. Dasselbe macht den Volksunterricht zur Staatssache, stellt die Schulpslichtigkeit vom 6.—14. Jahre fest, sichert die Lehrerbildung durch Creirung eines Seminars, gibt dem Unterrichte eine bedeutende Ausdehnung, enthält überhaupt viel Gutes, daneben aber auch manche Bestimmungen (über Schulgeld, Lehrerbesoldung, Confessionelles 2c.), die nicht auf der Höhe der Zeit stehen.

Den relativ größten Fortidritt machte Defterreich von feiner "politischen Schulverfassung" zu bem Reichsvolksschulgeset vom 14. Mai 1869. Einige Berbefferungen waren zwar auch feit Erlag ber "Bolitischen Schulverfassung", namentlich seit 1848 ein= getreten: der Schulbesuch hatte fich gehoben, die Curse für Lehrerbildung, zuerst dreimonatlich, waren allmählich sechsmonatlich, neunmonatlich und feit 1850 zweijährig geworden, für Beschaffung besserer Schullokalitäten und Lehrmittel war Manches geschehen u. f. w. Allein die auch bier feit ben fünfziger Jahren wieber herrschende kirchlichspolitische Reaction lähmte den Fortschritt und brachte ichlieflich bas berüchtigte Concordat von 1855 zu Stande, welches jeden Aufschwung der Schule unmöglich machte. Daffelbe fette fest: "Der gange Unterricht ber tatholischen Rugend wird in allen sowol öffentlichen als nicht-öffentlichen Schulen ber Lehre ber fatholischen Religion angemeffen fein; die Bischöfe aber werben fraft bes ihnen eigenen Hirtenamtes Die religiöse Erziehung ber Jugend in allen öffentlichen und nicht-öffentlichen Lehranstalten leiten und forgsam barüber machen, daß bei keinem Lehrgegenstande emas vorkomme, was dem katholischen Glauben und der fittlichen Reinheit zuwiderläuft. Niemand wird die Religionslehre in mas immer für einer öffentlichen ober nicht-öffentlichen Anftalt portragen, wenn er bagu nicht vom Bischofe bes betreffenden Rirchensprengels bie Sendung und Ermächtigung erhalten bat, welche berfelbe, wenn er es für zwedmäßig halt, zu widerrufen berechtigt ift. Alle Lehrer ber für Ratholifen bestimmten Schulen werden ber firchlichen Beaufsichtigung unterfteben. Den Schul= oberauffeher bes Rirchensprengels wird Seine Majeftat aus ben

vom Bischofe vorgeschlagenen Männern ernennen. Der Glanbe und die Sittlichkeit bes jum Schullehrer zu Bestellenden muß makellos fein; wer vom rechten Bfade abirrt, wird von feiner Stelle entfest werden." - Das neue öfterreichische Schulgefet nun verheißt allen schalfähigen Rindern die Bolthat eines genuaenden Unterrichtes (Schulpflichtigfeit vom 6.—14. Rabre), führt alle notbigen Lehrfächer in die Bolksschule ein, mindert die Ueberfüllung der Schulen (bochfte Schülerzahl einer Rlaffe 80), ordnet und verbeffert die Lehrerbesoldungen, fteigert die Bildung ber Lehrer (vierjähriger Eursus), befreit dieselben von ftorenden Rebengeschäften, überträgt die Schulinspection an Rachmänner, bebt ben confessionellen Charafter ber Schulen auf. Bezüglich bes letteren Berhaltniffes besteht leiber auch in Desterreich, wie fast überall, das Grundübel fort, daß das Unterrichtsministerium mit dem Cultusministerium verbunden ift, in Folge bessen sich oft das Bort Grillparger's bewahrheitet: "Boret, ihr herren, und lagt euch sagen: ber Cultus bat den Unterricht erichlagen." — In der Stadt Wien, welche überhaupt die Schulreform machtig geforbert und berjelben große Opfer gebracht bat, ift jeit 1870 auch bas Schulgeld in allen Bolts- und Burgerschulen aufgehoben; bas Land Rieberöfterreich ift biefem Beispiele 1871, Steiermark 1873, Rarnten und Krain 1874 gefolgt, und es fteht zu erwarten, daß allmählich in sämmtlichen Brovinzen des Reiches das Schulgeld fallen werde. - Auf das öfterreichijde Schulgefet von 1869 find aber seit einer Reihe von Jahren von den Kleritalen, Reudalen und Autonomisten, welche zusammen berzeit über die Mehrheit im Reichsrathe verfügen, die beftigften Angriffe gemacht worden, denen die Regierung theilweife nachgegeben bat, jo daß das erwähnte Befet nicht mehr in voller Kraft besteht. Der Rampf um baffelbe dauert noch fort, und es läßt fich gegenwärtig dessen Ausgang nicht vorausseben.

In der Schweiz blieb bis auf die neueste Zeit das Schulswesen ganz und gar den einzelnen Cantonen überlassen, weshalb dasselbe eine bunte Mannigsaltigkeit zeigte und in den minder cultivirten Cantonen auf einer tiefen Stufe zurücklieb. In den fortgeschritteneren Cantonen aber behauptete sich hier und da auffallend lange das aristokratische, der Bolksbildung seindliche Zopfs

Noch in einer 1807 vom Berner Kirchenrathe erlassenen Anstruction beißt es in Beziehung auf ben Unterricht in Landschulen: "Der Unterricht muß nach ber Berichiedenheit ber Bestimmungen verschieden sein. Wenn ber Handwerter wie ber Gelehrte, ber Landmann wie ber Städter unterrichtet murben, fo mußten fie ihre Bestimmung vollständig verfehlen." - Ja noch in bem 1823 festgestellten Reglement ber Literarschule (Symnasium) au Bern heißt es: "Der Gintritt in die Literarschule wird nur folden Knaben gestattet, die nach bem Stande, Bermögen ober Beruf ihrer Eltern auf eine gebilbete Erziehung Unfpruch machen tonnen." Ausgeschlossen werden; "Alle Unehelichen, die Sohne von Eltern, welche in ber Claffe ber Dienftboten ober in einem ähnlichen Stande fich befinden und endlich diejenigen Cantonsfremden, die in feiner Stadt verbürgert find, ober die nicht in Folge bes Ranges, Standes ober Bermögens ihrer Eltern zu wissenschaftlicher Bildung sich eignen." — Auch übte in der Schweiz das bildungsfeindliche Pfaffenthum bis auf die Neuzeit einen bedeutenden Ginflug. Alle diefe Uebelftande werden hoffentlich durch die neue Bundesverfassung, welche am 19. April 1874 von der großen Mehrheit der Bürger angenommen worden ift, allmählich beseitigt werden. Im 27. Artifel enthält nämlich diese Bundesverfaffung folgende Bestimmungen: "Die Cantone forgen für genügenden Primarunterricht, welcher ausschließlich unter staatlicher Leitung steben foll. Derselbe ift obligatorisch und in ben öffentlichen Schulen unentgeltlich. Die öffentlichen Schulen sollen von den Angehörigen aller Befenntniffe ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens- und Gemiffensfreiheit besucht werden konnen. Begen Cantone, welche Diefen Berpflichtungen nicht nachkommen, wird ber Bund bie nothigen Berfügungen treffen."

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die Haltung des deutschen Lehrerstandes. Seit 1848 hat sich derselbe als ein Ganzes sühlen lernen und seine Anschauungen öffentlich geltend zu machen gesucht. Wer gerecht ist, kann demselben im Ganzen das Zeugniß der Strebsamkeit, der Selbstverleugnung, der Pflichttreue und Bezeisterung für seinen Beruf nicht versagen. Daß er in seiner großen Mehrheit dem Fortschritte huldigt, ist natürlich; denn wozu wäre sonst der Lehrerstand da, wenn nicht zur Verbreitung der öffentlichen

3

Aufflärung, Sittlichkeit und Freiheit? - Richt wenig trugen aur Belebung des deutschen Lehrerftandes die Berhandlungen der Nationalversammlung zu Frankfurt a. M. (1848) bei, welche bezüg= lich bes Schulwefens fich für folgende Normen entschied: "Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Das Unterrichts- und Erziehungswesen steht unter ber Oberaufsicht bes Staates und ift, abgesehen vom Religionsunterricht, ber Beaufsichtigung ber Geiftlichen als solcher überhoben. Die öffentlichen Lehrer haben bie Rechte der Staatsbiener. Für den Unterricht in Bolksschulen wird fein Schulgelb bezahlt." — Benn auch bie Beschlüffe ber beutschen Rationalversammlung vorerft durch die Reaction der beutschen Regierungen vereitelt wurden, so blieben doch die einmal ausgesprochenen Ideen lebendig und haben nunmehr bereits in weiten Gebieten Gesetzesfraft erhalten. Der Lehrerftand hat dabei bas Seine gethan; einzelne Glieder beffelben gingen in jenen bewegten Jahren 1848 und 1849 sogar allzustürmisch vor und büßten ihre bemofratische Haltung durch den Berluft ihrer Stellung, jo namentlich in Sachsen, Baben und in ber Pfalz. Allein allmählich flarten fich die Ideen und fasten badurch festeren Boben, wozu besonders Schulzeitungen, Lehrervereine und Lehrerversammlungen wesentlich beitrugen. Die erste allgemeine beutsche Lehrerversamm= lung wurde 1848 zu Gifenach abgehalten, die folgenden in Zwiichenräumen von 1-2 Jahren, meift in Städten ber Mittel- und Rleinstaaten. Den preukischen Lehrern war die Theilnahme an biesen Bereinigungen von 1854—1860 verboten. — Die 28. "All= gemeine beutsche Lehrerversammlung" fand zu Bfingften 1889 in Augsburg statt. Reben ihr hat sich, behufs festerer Organisation bes beutschen Lehrerstandes und besonders auch zum Rechtsschutz beffelben, ber "Dentiche Lehrerverein" gebildet, welcher gegenwärtig eirea 40000 Mitglieder gablt und zu Bfingsten 1888 in Frankfurt a. M. seine 7. Hauptversammlung ("Deutscher Lehrertag" genannt) abgehalten hat. — Gehr wirffam find auch bie allgemeinen öfterreichischen Lehrerversammlungen gewesen. Sie haben großen Einfluß gehabt auf die geistige und sociale Hebung bes Lehrerftandes, felbft auf die Schulgesetzgebung und Schulverwaltung. Leider haben ihnen politische Berhältniffe ein Ende bereitet: ber 8. und vorläufig lette "Allgemeine Lehrertag" bat im Sommer 1883 zu Reichenberg stattgefunden. Seitdem gibt es infolge des Nationalitätenhaders nur noch nationale Lehrerversammlungen (czechische, polnische, slovenische u. s. w.), und hat
sich auf dem ersten "Deutsch-österreichischen Lehrertage" zu Troppan
im Sommer 1885 ein "Deutsch-österreichischer Lehrerbund" gebildet, welcher über 10000 Mitglieder zählt und im Sommer
1888 zu Graz seine 2. Hauptversammlung abgehalten hat.

Noch läßt die Schulgesetzgebung Manches zu wünschen übrig, und noch steht manche gesetzlich anerkannte Reform blos auf dem Papiere. Aber vergleichen wir die Gegenwart mit der Bergangenheit, so dürfen wir uns vieler Fortschritte freuen. Wenn erst
noch die beiden Hauptschäden des öffentlichen Lebens: der alte,
gegen Licht und Freiheit gerichtete Bund zwischen Staat und
Kirche und der moderne, die materielle Wolfahrt der Bölker untergrabende Militarismus beseitigt sein werden, dann wird manches
Gute als reise Frucht erscheinen. Die pädagogische Wissenschaft
und Kunst ist genügend fortgeschritten, nicht um ausruhen, wol
aber, um erfolgreich wirken zu können.

## Nachtrag.

Was meine "Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes" bietet, halte ich für nötig, aber auch für ausreichend zu einer klaren Orientirung über die historische Entwickelung der praktischen und theoretischen Pädagogik; es ist meines Erachtens nicht zu viel, aber genug für einen Bolksschullehrer der Gegenwart. Wer weiter strebt, findet in dem Rahmen des Gebotenen zahlreiche Stellen, die weiterer Untersuchung wert sind, und ihm sind vielleicht die folgenden Winke willkommen.

Als ich das "Pädagogium, Monatsschrift für Erziehung und Unterricht" (Leipzig bei Julius Alinkhardt) gründete, wollte ich auch der historischen Pädagogik eine Pklegestätte bereiten, wo die Ergebnisse der weiteren Durchforschung und Beleuchtung dieses Gebietes in ansprechender Form veröffentlicht werden sollten. Und so hat das "Pädagogium" in seinen bisherigen Jahrgängen (Bänzben) — es steht jetzt im zwölften — eine lange Reihe quellenzmäßig bearbeiteter, lebensvoller und abgerundeter Abhandlungen

(Monographieen und Biographieen) aus der Geschichte der Pädasgogik geliefert, die ich wol ohne Unbescheidenheit als höchst wertvoll bezeichnen darf, da die meisten nicht von mir, sondern von meinen Mitarbeitern stammen. Ich gestatte mir nun die wichtigsten derselben hier anzusühren, indem ich durch beigesügte römische Ziffern die betreffenden Jahrgänge (Bände) des "Pädagogiums" und durch arabische die Seiten bezeichne, wo die citirten Arbeiten zu sinden sind:

Die Sofratische Methobe von Böhme. XII, 141.

Die Babagogit bes Plato und Ariftoteles von Parolla. XI, 349.

Die Philosophie des Thomas von Aquino von Frohschammer. IX, 491. Hierzu der Auffat: "Entweder — oder" von Dittes. XII, 1.

Das geschichtliche Berhältnis von Kirche und Schule von Rehmte. III, 586 und 637.

Die erziehliche Bebeutung der Klöster von Mitteuzwey. V, 615. Nieman kan beherten findes zuht mit gerten von Preiß. IV, 335. (Quellenmäßige Geschichte der Schulzucht, ausgehend von Walther von der Bogelweide.)

Gine Gebenfrebe auf Luther von Dittes. VI, 162.

Johannes Bugenhagen. VII, 610.

Eine Schulordnung des 16. Jahrhunderts, mitgetheilt von Thurnwald. I, 152.

Auch eine Schulordnung des 16. Jahrhunderts, mitgetheilt von Neugeboren. I, 479.

Bur Geschichte bes Bolksschulwesens im Herzogthum Preußen von Preiß. IX, 374.

Bolksbildung und Bolksichule in geschichtlicher Beleuchtung von Morf. I, 15 und 75.

Franz Baco von Berulam und seine Bebeutung für die Pädagogif von Tiemann. VI, 718.

Die Begründung des realistischen Naturalismus und ihre Folgen für die Bädagogik von Fritz Schultze. III, 7 und 65. (Würdigung der Lehre Baco's und ihres Einflusses.)

Ein Bädagog der Bergangenheit (Comenius) und die padagogischen Bestrebungen der Gegenwart von Dittes. XI, 516.

Beiträge zur Comeniusforichung von Kvacfala. X, 23, 590 und 639.

Johann Jgnaz Welchior v. Felbiger von Janotta. XI, 290 Friedrich des Großen Bestrebungen um die Jugenderziehung von Preiß. XI, 216.

Ein kurmärkischer Junker (Rochow) von Berdrow. X, 283 und 370.

Pädagogisches aus der Josephinischen Zeit von Thurnwald. II, 457.

Schulreden, gehalten vor hundert Jahren, veröffentlicht von Mnggenthaler. V, 207; X, 788; XI, 21, 79 u. 146. (Wichtig und interessant.)

Rouffeau's Ansichten über die Erziehung zur Sittlichkeit. III, 701.

Ein fast vergessenes Buch von Morf. II, 15 u. 103. (Ansführliche Analyse und Beleuchtung von Basedow's "Borstellung an Menschenfreunde" und von Basedow's Fdeen überhaupt.)

Salzmann ber Philanthrop von Werber. VI, 278.

Salzmann als Reformator bes Religionsunterrichtes von Worf. IX, 287.

Rousseau's und Pestalozzi's pädagogische Principien und deren philosophische Boraussetzungen von Philippsthal. XI, 494.

Bestalozzi und die Philanthropisten von Morf. VII, 711 und 779. Bestalozzi für immer von Dittes. VIII, 1.

Die Grundgedanken der Pädagogik Pestalozzi's. IX, 351. (Pestalozzi ist, abgesehen von Männern, die von persönlichem Haß verblendet ihn in der schändlichsten Weise verlästert haben, auch von einzelnen sehr achtbaren Kritikern, namentlich von Raumer, zu hart beurtheilt worden, und er selbst hat ein viel zu strenges Gericht über sich gehalten. Hierdurch beeinslnst, habe ich in § 37 meiner Gesch. der Erz. u. des Unterr. die schwachen Seiten des großen Mannes stärker hervorgehoben, als ich es jett, nach tieseren Studien, sitr billig halte. Um so mehr lag mir daran, sein unsterbliches Verdienst nochmals darzulegen.)

Briefwechsel zwischen Pestalozzi und bem Minister Zinzenborf. III, 469 und 535.

Pestalozzi in Spanien von Morf. I, 242, 287 und 393. Pestalozzi in Siebenbürgen von Neugeboren. II, 117. Eine Pestalozzi'sche Anstalt in Neapel von Morf. XI, 712.

Joseph Schmid von Morf. X, 419 und 510.

Bur Erinnerung an Wilhelm Harnisch von Morf. X, 73. Betty Gleim von Morf. III, 261 und 353. (Ein großes Lebensbild, bas eine Lide ber padagogischen Literatur ausfüllt.)

Darftellung und Beurtheilung der Padagogit Fichte's. III, 404.

Die Philosophie und Pädagogik Herbart's von Dittes. VII, 437, 505, 573, 637 und VIII, 500. (Aussichrliche Darstellung und Pritik.)

Die psychologischen und padagogischen Grundgedanken Schopenhauer's von Hummel. III, 521, 573.

Friedrich Eduard Benefe von S. Bogel. VIII, 273.

Die Grundlinien ber Psychologie und Babagogik Benefe's von Rothmann. X, 555 und 626.

Boltmar Stop. VII, 428.

Die Bädagogik Ziller's und seiner Anhänger von Wesendonck. VII, 52, 103, 189 und 378.

Zilleriana von Dittes. VIII, 580.

A. B. Grube von Bernalefen. VI, 430.

Wichard Lange von Dittes. VI, 384.

Rarl Rehr. VII, 339 und 812.

Hinweisen will ich noch auf bas große und vorzügliche Werk von Heinrich Morf: "Zur Biographie Heinrich Bestalozzi's," vier Bände, Winterthur bei Ziegler. Bom größten Kenner Bestalozzi's ganz aus den Quellen geschöpft, wozu eine Arbeit von Jahrzehnten aufgewendet wurde, läßt es alle anderen Schriften über den gleichen Stoff weit hinter sich, und ist es überhaupt das bebeutendste Werk seiner Art.

Wer die Pädagogik des Alterthums eingehend studiren will, bem empfehlen wir den ersten Band von Dr. Karl Schmidt's Geschichte der Pädagogik, vierte Auflage, bearbeitet von Dr. Emanuel Hannak (Köthen bei Schettler, 958 Seiten, 12 Mark). Nachdem dieses Buch durch die gründliche Gelehrssamkeit und den unermüdlichen Fleiß des neuen Bearbeiters eine durchgreisende Umgestaltung ersahren hat, übertrifft es alle anderen Lehrbücher über die Geschichte der Pädagogik in der vorchristlichen Reit.

## Namenverzeichniß

mit Angabe ber Seitenzahl.

Megnpter 36 f. Altuin 97. Altenftein 258. Ambrofius 89. Araber 105. Ariftoteles 57. 68. Athener 56 ff. Augustinus 89. Baco 143. Bafebom 197. Bell 250. Benedict v. Rurfia 92. Benedictiner 92. 101. Benete 248. Berthelt 251. Bod 254. Bormann 257. 259. Buddha 21. 33. Bugenbagen 135. Calvin 140. Campe 197. 202. Chinefen 13 ff. Chryfostomus 89. Ciftercienfer 102. Comenius 156 ff. Concordat 263. Confucius 20 ff. Cornelia 76. Curtman 240. Defve 193. Denzel 244. Dieftermeg 239. 245. 250. 259. Dinter 243. Dominitaner 102, 108, 111. Dreftler 249. Durich 246. de l'Epée 213. 221. Epitur, Epituraer 70. Erasmus 105. Ernft b. Fromme 173. Fall 255, 259. Felbiger 215 ff. 221. Fellenberg 255. Kichte 247. 257.

Flattich 187. Fölfing 254. Frande 180 ff. 214. Friedrich Wilhelm IV. 258. Fröbel 236 ff. Gall 249. Gerbardt 171. Gleim 250. Gogler 260. Grafe 246. Grafer 241. Gregor d. Gr. 92. Griechen 48 ff. Grillparzer 264. Groote 113. Guggenbühl 255. Guts-Mutos 203. hägelin 207 f. Hähn 216. Harnisch 244. Haup 255. beder 186. 206. Beinide 213 f. Herbart 248. Bergenröther 241. Hieronymus 89. Hierondmianer 118. Nacotot 251. Nahn 253. Japanefen 28 f. Idelfamer 138. Faeljamer 100.
Fean Baul 250.
Fesquiten 131 f.
Finder 29 ff.
Fosef II. 205. 221. 256.
Fraeliten 42 ff.
Rant 246. Rarl d. Gr. 96. Rehr 251. Reliner 252. 259.

Pindermann 222 f. Rlein 255. Ronatfe 20 f. **A**rūfi 231 f. Lancafter 250. Laotie 17 ff. Leibnig 171. Loce 166 ff. Lorinfer 253. Luben 251. Enther 118. 119 f. Lyturg 51. Diarenbolz-Bulow 239. Maria Therefia 205. 217 ff. Melandthon 105. 117. 127 f. Megmer 217. Milbe 242. Mojderojd 171. Mufiter 103. Reander 129. Riemeper 185. 240. Numa 71. Oberlin 254. Olivier 201 Opit 171. Ottonen 100. Overberg 241. Balmer 246. Berier 37 ff. Beftalozzi 225 ff. Bietiften 179. Bhilanthropiften 196 ff. Bbilo 46. Blato 41. 57. 67. Buttlamer 260. Pythagoras 55 f. Onintilian 80. Ratte (Ratichius) 144 ff. Ranmer 237. 258. Reanlative 256 f. Reuchlin 105. Ritter 203. Rochow 210 ff.

Rouffenu 188 ff. 227. Rudolphi 250. Sailer 241. Salamann 197. 202 f. Scherr 252. Soleiermacher 248. Schmidt 239. 249. Scholaftiter 102 f. Scholz 251. Schwarz 240. Gemiten 42 f. Semler 186. Seneca 79. Girach 46. Sittewald 171. Sofrates 65. Solon 56. Sophiften 64 f. Spartaner 51 ff. Spener 179. Spieß 253. Stein 258. Stephani 243. Stiehl 258. Stoiter 70. Sturm 129. 141. Tacitus 82. Tertullian 88. Thomas v. Rempen 114. Thomasius 171. Trapp 201. Tropendorf 129. Ulfilas 91. Beturia 75. Bebrli 255. Wichern 255. 2Bolte 201. Bolner 207. Beno 70. Berrenner 244. Bingendorf 182. Roroafter 38. Awingli 140.

المعوا

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

Such

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

ch

DEC 16 1989

. . . .

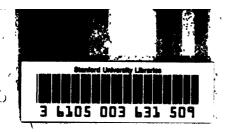

370.902 D617

EIBRARY, SCHOOL OF EDUCATION

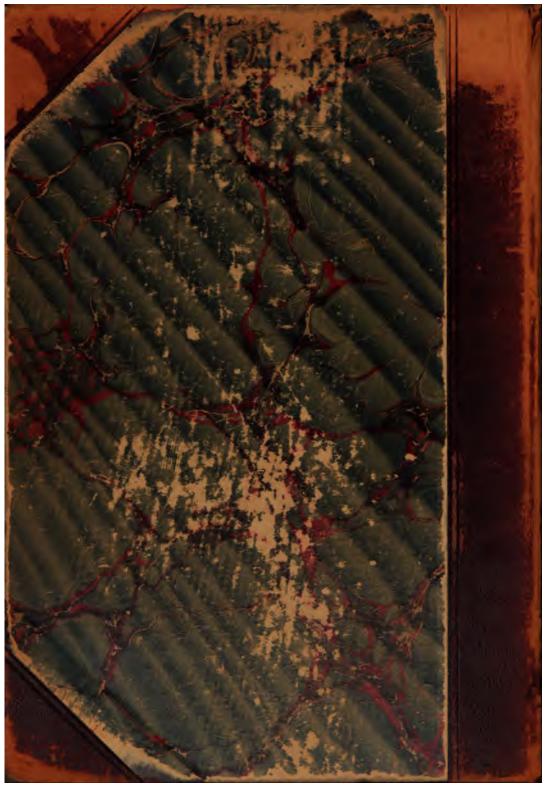